

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



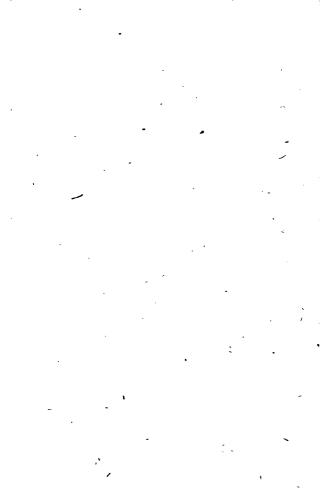

## Goethe's

Wertte.

Bollftanbige Musgabe letter Sand.

3wen und zwanzigfter Banb.

Unter bes burdlauchtigften beutfchen Bunbes fcusenben Privilegien.

Stuttgart und Tubingen, in ber 3. G. Cotta'ichen Buchhanblung. 1829.

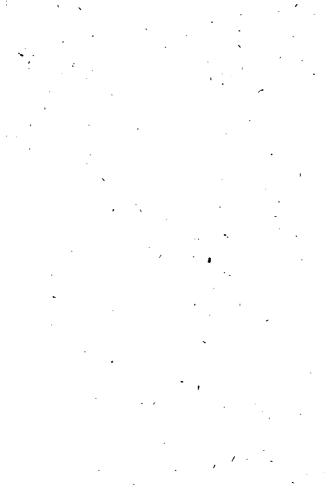

# Wilhelm Meisters Wanderjahre

ober

Die Entsagenben.

3 mentes Buch.

• 

## Erftes Capitel.

Die Ballfabrenben fatten mach Berfcbrift beir Weg: zenommen und fanden glüdlich bie Granze ber Proving, in ber fie fo manches Mertwirdige erfah: ven fallten; bei'm erften Gintritt gewahrten fie fogiridiber fruchtbarften Gegenb, welche an fanften Rigelu ben Relbbau, auf hobern Bergen die Schafgurcht, in weiten Thalfidchen die Diebancht begun-Es war furz vor ber Ernte und alles in grifter Aulle; das, was fie jeboch gleich in Dermunbernng feste, war, daß fie weber Frauen noch Midnner, wolf aber burchaus Anaben und Junglinge beschäftigt faben auf eine gludliche Ernte fich vorzubereiten, ja auch ficon auf ein frohliches Erntefest freundliche Anfalt ju treffen. Gie begrüßten einen und ben andern und feagten nach dem Obern, von beffen Anfenthalt man feine Rechenschaft geben Die Abreffe ibres Briefs lantete: an ben Obern, ster bie Dreve. Auch hierin konnten fich bie Anaben wicht finden; man wies bie Fragenben icood un einen Anffeber, der eben bas Pferd gu befteigen fich bereitete; fie eroffneten ihre 3wede; bes Felix Freimuthigloit foien ihm zu gefallen und fo ritten fie zusammen die Straße bin.

Soon batte Bilbelm bemerft, bag in Gonitt und Karbe der Rleider eine Mannichfaltigfeit obwaltete, die der gangen fleinen Bolfericaft ein fon: ` berbares Anfebn gab; eben mar er im Begriff feinen Begleiter hiernach ju fragen, als noch eine wunderfamere Bemertung fich ihm aufthat: alle Rinder, fie mochten beschäftigt fenn wie fie wollten, ließen ihre Arbeit liegen und wendeten fic mit be= fondern, aber vericbiedenen Gebarden gegen die Borbeireitenden und es war leicht zu folgern, daß es bem Borgefesten galt. Die jungften legten bie Arme freuzweis über die Bruft und blicken froblich gen Simmel, die mittlern hielten bie Arme auf den Ruden und ichauten lächelnd gur Erde, die britten ftanden strack und mutbig: die Arme niebergesenkt, mendeten fie den Ropf nach ber rechten Seite und ftellten fich in eine Reihe, anstatt daß jene vereinzelt blieben wo man fie traf.

Als man darauf Salt machte und abstieg, we eben mehrere Kinder nach verschiedener Beise fich aufstellten und von bem Borgefesten gemustert murben, fragte Wilhelm nach der Bedeutung biefer Gebarden; Felir fiel ein und sagte munter: "was für eine Stellung hab' ich denn einzunehmen?"
"Auf alle Falle," verseste der Aufseher, "zuerft bie Arme über die Bruft und ernsthaft=frob nach

oben gesehen, ohne den Blid zu verwenden." Er gehorchte, doch rief er bald: "dieß gefällt mir nicht
sonderlich, ich sehe ja nichts da droben; dauert es
lange? Doch ja! rief er frendig, ein paar habichte
sliegen von Besten nach Osten; das ist wohl ein gutes Zeichen?" "Bienach du's aufnimmst, je
nachdem du dich beträgst," versehte jeuer; "jeht
mische dich unter sie, wie sie sich mischen." Er
gab ein Zeichen, die Kinder verließen ihre Stellung,
ergriffen ihre Beschäftigung, ober spielten wie
vorber.

"Mogen und tonnen Sie mir," fagte Bilbelm darauf, "das was mich hier in Berwunderung fest, erklaren? Ich febe wohl, daß diese Sebarden, diese Stellungen Gruße find, womit man Sie empfangt." "Ganz richtig," verseste joner, "Gruße, die mir sogleich andeuten, auf welcher Stufe der Bildung ein jeder dieser Anaben steht."

"Durfen Sie mir aber," versehte Bithelm, "die Bebeutung des Stufengangs wohl erklaren ? denn daß es einer sep, laßt sich wohl einsehen."
"Dieß gebührt Soheren als ich bin," antwortete jener; "so viel aber kann ich versichern, daß es nicht leere Grimassen find, daß vielmehr den Kindern, zwar nicht-die bochste, aber doch eine leitende, faßliche Bedeutung überliefert wird; zugleich aber ist jedem geboten fur sich zu behalten und zu begen was man ihm als Bescheid zu ertheilen für gut findet; sie durfen weder mit Fremden noch unter eine

ander felbit baraber fchmaten, und fo mobificist fic die Lehre hundertfältig. Auferdem hat das Ge beimnis febr große Bortbeile; bennimenn man bem Menfden gleich und immer fagt, worauf alles au: tommt, fo bentt er, es fep nichts bahinter. Gemis fon Gebeimniffen, und wenn fie offenber maren, muß man-burd Berbullen und Schweigen Motung erweifen, bann biefes wirtt auf Scham und gute Sitten." "Ich verftehe Sie," verfehte Bilbelm. "warum follten wir bas mas in farperlichen Dingen fo nothig ift nicht auch geiftig anwenden? Bielleicht aber tonnen Sie in einem anbern Begug meine Deugierbe befriedigen. Die große Mannichfaltigfeit in Schnitt und Karbe ber Gleiber fallt mir auf, mib doch feh' ich nicht alle Farben, aber einige in allen / ibern Abftufungen, vom Bellften bis gum Duntel: ften. Doch bemerte ich, bag bier feine Bezeichnuma der Stufen irgend eines Alters ober Werbienftes gemeint feyn tann, indem bie fleinften und gräßten - Anaben untermischt, fo att Gonitt als Karben gleich fenn tonnen, aber bie win gleichen Gebarben im Gemand nicht mit einander übereinstimmen." "Auch und biof betrifft," verfette ber Begleitenbe, "barf ich mich nicht weiter auslaffen; doch mußte ich mich febr irren, oder Gie werben über alles, wir Gie unt wünschen mogen, aufgeflatt von und fcheiben."

Man verfolgte nunmehr bie Spur bes Obern, welche nun gefunden zu haben glundte; nun aber unfte bem Frembling nothwerdig unffallen, baf. Be willer Re ind Land Annen, ein wofflinkeliber Schang Phen' immer niehe entgegen einte. Was Mir Munden und begannen, bet welcher Arbeit nien Pie innie fand, darher fingen fie, und zwär fibienen Erkelen feldaft befondere angemessen und in gleichen Fillen überall bieselben. Betteh mehrere Ainber zusammen, fo behletteten fie fin wecker Ainber zusammen, fo behletteten fie fin wecker Giber zusammen, fo behletteten fie fin wecker Giber zusamben finden fin und Langende, Beten Schilterburch Chore beset und geregelt was den. Felle stimmter vom Pferde hernd mit ein und zwar nicht ganz ungläcklich, Wilhelm vergnügte sich um Wester die Segend velebenden Unterhaltung.

"Bibefchelifikh, 24" fo fprach er ju feinem Ge-Filten, "weilbet man biele Corgfalt'auf folden Antereicht, benn fonft tonnte blefe Gefchittlichteit widt'fo weit ausgebreitet unb'h volltommen ausgebildet fenn." "Afferbinge," verfette jener, "bei eins eft ber Gefung ble erfte Etufe ber Musbilbung, . alles mibere folleft fich daran und wird baburch vernitetell. Ber einfachte Genut, fo wie bie einfachte Bibe weiben bei mis burch Gefang belebt und eingebragt, ja felbft mad wir ibertiefern von Glau-Bende und Streenbeteinninis, wird auf bem Wege Bed Gefanges mitgetheift; andere Bortheile gu felbfithatigen 3meden verfcmiftern fich fogleich: benn inbein nit bie Rinber üben, Sone, welthe fie Berobiblingen, mit Beithen auf bie Lufet foreiben gu lernen ind mid Anfag biefer Beliben fobann in threr Refle Webet zu finben, ferner den Eert burunter ju figen, so üben sie zugleich hand, Ohr und Auge und gelangen schneller zum Recht- und Schonschreiben als man benkt, und da bieses alles zuleht nach reinen Maßen, nach genau bestimmten Bahlen ausgeübt und nachgebildet werden muß, so fassen sie den hohen Werth der Weß- und Rechentunst wiel geschwinder als auf jede andere Weise. Deshalb haben wir denn unter allem Denkbaren die Musik zum Element unserer Erziehung gewählt, denn von ihr lausen gleichgebahnte Wege nach allen Seiten."

Bithelm suchte fich noch weiter zu unterrichten und verbarg seine Verwunderung nicht, daß er gar teine Instrumental-Musik vernehme. "Diese wird bei und nicht vernachlässigt," versehte jener, "aber in einem besondern Bezirt, in das anmuthigste Bergthal eingeschlossen geübt; und da ist denn wieder dafür gesorgt, daß die verschiedenen Instrumente in auseinander liegenden Ortschaften gelehrt werden. Besonders die Mistone der Anfänger sind in gewisse Einsiedelepen verwiesen, wo sie niemand zur Berzweislung bringen; denn ihr werdet selbst gestehen, daß in der wohleingerichteten bürgerlichen Gesellschaft kaum ein trauriger Leiden zu bulden sep, als das uns die Nachbarschaft eines angehenden Flötensoder Biolinsvielers aufdringt."

Unfere Anfänger geben, aus eigener loblicher Gesinnung niemand lastig sepn zu wollen, freiwillig langer ober furzer in die Bufte, und beeifern fich, gesondert, um das Verbleuft, der bewohnten Welt

naher treten ju burfen, weshalb jedem von Beit ju Beit ein Berfuch, herangutreten erlaubt wird, ber felten mislingt, weil wir Scham und Scheu bei biefer wie bei unfern übrigen Einrichtungen gar wohl begen und pflegen burfen. Daß eurem Sohn eine gluckliche Stimme geworben, freut mich innight, für bas Uebrige forgt fich um besto leichter."

Run waren fie ju einem Orte gelangt mo Relix verweilen und fic an ber Umgebung prufen follte, bis man gur formlichen Aufnahme geneigt ware; fcon von weitem borten fie einen freudigen Gefang; es war ein Spiel woran fich bie Rnaben in ber Feperstunde biefmal ergötten. Ein allgemeiner Chorgefang ericon, wonn jebes Glieb eines weiten Areises freudig flar und tuchtig an feinem Theile sustimmte, ben Binten bes Regelnden gehorchend. Diefer überrafcte jedoch oftere bie Singenden, indem er durch ein Beiden den Chorgefang aufhob und irgend einen einzelnen Theilnehmenden, ibn mit bem Stabden berührend, aufforberte fogleich allein-ein foidlides Lied dem verhallenden Con, dem vorschwebenden Sinne anzupaffen. Schon zeigten die meiften viel Gewandtheit, einige, benen bad' Annftftud miglang, gaben ibr Pfand willig bin, obne gerade ausgelacht in werben. Felix war Kind genug fich gleich unter fie ju mifchen und jog fich noch so leiblich and ber Sache. Sobann marb ibm jener erfte Gruß zugeeignet; er legte fogleich bie Sande auf bie Bruft, blidte aufmarte, und gwar

mit fo fidmatlicher Miene, baf man wohl bemetwa konnte, ein geheimer Sim dabei fry ihm nochnickt aufgegangen.

Der angenehme Det, die gute Aufnehme, Die muntern Gespielen, alled gestel dem Annben so mont, daß es ihm nicht sondellich webe that seinen Water abreisen zu sehen; sust bliedte er dem weggestichten Pferde schmevzlicher nach; doch ließ er sich bedeuten, da er vernahm, daß er es im gegenwärtigen Bezter nicht behalten könne; man verspruch ihm dagegen, er solle wo nicht dasselbe bech ein gleiches, muntet und wollhezogen, innerwarter wiederstieben.

Da fich ber Obere nicht erreichen lief, facte ber Auffeher: "ich muß euch nien verluffen, niebne Be-Abdfte ju verfotgen; both will id euch ju ben Dbeven Deingen, bie unfern Seiligthamiern vorfteben, euer Brief ift auch an fie gerichtet und fe gufummen flet-Ten ben Obern por." Bilbeim batte gewünfct - von den Seilfgthumern im vorans zu vernehmen, jener aber verfeste: "ble Drepe werben euch, in Erwieberung bes Bertrauens, baf ihr und euren Sohn ibeelaft, nach Webeseit und Billigfeit, gewiß bus Ritte infe eroffnen. Die Autharen Greenflitte ber Berefrung, die ich Seffigtfamer nannte, find in einen befondern Betiel eingeftiloffen, webben mit nichte gemifcht, burchhichte geftort; nut guige wiffen Beiten bes Jahre läßt man bie Boutings ben Stufen ihrer Bilbung gemäß, bort eifftreten, um fie biftorifc und finited zu belebren, da ffe

benn gemigfamen Einbrud mit wegnehmen, mm, bei Austibung ihner Pflicht, eine Beit fang baron mu gebren."

Runern umgebenen Thalwaldes; auf ein gegebenod Beichen erdinete fich die Eleine Pforte und ein ernstein, anschnicher Mann empfing unseen Freund. Dieser fand sich in einem großen, herrlich grünenden Kaum, von Baumen und Duschen vielerlei Ket beschattet, taum daß er stattliche Manern und anschnliche Wedande dunch diese bichte und hose Naturpsanzung hindurch bewerten konnte; ein freundlicher Empfanz von Dreven, die sich nach und rach herbeischnen, los esch endlich in ein Gespräch aus, wozu seder das Seinige beitrug, bessen Inhalt wer seboch in der Kurze zusammenfassen.

"Da ihr und euren Sohn vertraut," fagton fie, "sind wir schuldig euch tiefer in unser Werfahmen hineindiden zu lusten. Ihr habenmunges Neuher-liche gesehen, welches nicht sogleich sein Verständnis mit sich fährt; was davon wünscht ihr vor allem aufgeschlossen?"

"Anskändige, boch salbsame Gebarden und Grüße hab' ich bemerkt, beren Bedeutung ich zu erfahren wünschte; bei ouch bezieht fich gewiß bas Noußere auf das Junere, und umgekehrt; kufit mich biesen Bezug arfahren."

"Bobigeborne, gefunde Rinder," verfichten jone, "bringen viel mitz die Annu hat jedem allos

gegeben, was er für Zeit und Dauer nothig hatte, dieses zu entwickln ist unsere Pflicht, oftere entwicklt sich unsere Pflicht, oftere entwicklt sich's bester von selbst. Aber eine bringt niemand mit auf die Welt, und doch ist es das, worauf alles ankommt, damit der Mensch nach allen Seiten zu ein Mensch sep. Konnt ihr es selbst sinden, so sprecht es aus." Wilhelm bedachte sich eine kurze Zeit und schutelte sodann den Sopf.

Jene, nach einem anftandigen Zaudefin riefen: "Ehrfurcht!" Wilhelm ftutte. "Ehrfurcht!" bieß es wiederholt. "Allen fehlt fie, vielleicht euch felbst."

"Dreperlei Gebarde habt ihr gefeben, und mir überliefern eine drepface Ehrfurcht, die menn fie gu= fammenflieft und ein Banges bilbet, erft ihre bochte Rraft und Birtung erreicht. Das erfte ift Chrfurcht vor bem mas über und ift. Jene Gebarbe, die Arme freuzweis über die Bruft, einen freudigen Blid gen Simmel, das ift mas wir unmundigen Rindern auflegen und jugleich bas Beugniß von ihnen verlangen, baß ein Gott ba broben fev, ber fich in Eltern, Lebrern, Borgefesten abbilbet und offenbart. amente, Ehrfurcht vor dem mas unter uns ift. Die auf bem Ruden gefalteten, 'gleichfam gebunbenen Sande, ber befentte, lacelnde Blid fagen, daß man bie Erde mohl und beiter ju betrachten babe; fie gibt Gelegenheit gur Nahrung; fie gewährt unfägliche Freuden; aber unverhaltnifmäßige Leiden bringt fie. Benn einer fich forverlich beschädigt, verschuldend ober unidulbig, wenn ihn andere vorfablich ober

anfänig verletten, wenn das irdische Willenlose ihm ein Leid zufügte, das bebent er wohl; benn folche Gefahr begleitet ihn sein Leben lang. Aber aus dieser Stellung befreien wir unfern Jögling baldmöglicht, sogleich wenn wir überzeugt sind, daß die Lehre bieses Grads genugsam auf ihn gewirkt habe; dann aber heißen wir ihn sich ermannen, gegen Cameraben gewendet nach ihnen sich richten. Nun steht er start und kuhn, nicht etwa selbstisch vereinzelt; und in Berbindung mit seines Gleichen macht er Fronte gegen die Welt. Weiter wußten wir nichts hinzuzusügen."

"Es leuchtet mir ein!" verfeste Bilbelm; "befwegen liegt die Menge mobl fo im Argen; weil fie fic nur im-Element des Diswollens und Digredens behagt; mer fic diefem überliefert, verbalt fich gar bald gegen Gott gleichgultig; verachtend gegen bie Belt, gegen feines Gleichen gehaffig; bas mabre, achte, unentbebrliche Gelbftgefühl aber gerftort fic in Duntel und Anmagung." "Erlauben Sie mir beffen ungeachtet," fuhr Bilbelm fort, "ein Einziges einzumenden: Sat man nicht von jeber die Rurcht rober Bolfer vor machtigen Naturericeinunaen. und fouft unerflarlichen, abnungevollen Greigniffen, fur ben Reim gehalten, woraus ein boberes Gefühl, eine reinere Gefinnung fich ftufenweise entwideln follte ?" Sierauf ermieberten jene: "ber Ratur ift Rurcht mohl gemäß, Chrfurcht aber nicht: man fürch tet ein befanntes, ober unbefanntes mach=

tiges Defen, ber Smute fuct es zu befaupfen, bur Schwache zu vermeiben, beibe munfchten es los an werden und fühlen fich glucklich, wenn fie es mief turge Beit befeitint baben, wenn ibre Ratur fich jur Freibeit und Unabhängisfeit einigermaßen mieber bergiellte. Der natürliche Menfch wiederholt biefe Aperation millionenmal in feinem Leben, wen ber Kurcht strebt er zur Kreiheit, and der Arribeit wird er in die Kurcht getrieben und kommt um nichts weiter. Sid au fürchten ift leicht, aber befd werlich. Sprfurcht zu begen ift Comer, aber beguem. Meigern entschließt fich ber Mensch jur Ehrfurcht, ober niehnehr entschlieft fich nie bezu; es ift ein biberer Sinn, ber feiner Ratur:gegeben merben muß, und der fic nur bei besonders Beginstigten aus Korfelbik entwidelt, bie man auch befmegen von jeber für Seilige, für Gotter geholten. Gier-liegt bie Burbe, hier das Geschäft aller achten Meliaionen, deren es auch nur dreve aibt, nach ben Obiecten, gegen welche He ibre Andacht menden."

Die Manner hielben inne, Wilhelm schwieg eine Weilenachdenkend; da er in sich aber die Anmasung nicht suhlte ben Sinn jener sonderbaren Worte zu beuten, so dat er die Würdigen in ihrem Vortrage foreguschren, worin sie ihm denn auch sogleich will-sapten. "Keine Meligion," sagten sie, die sich auf Jurcht gründet, wird unter und grachtet. Bei der Ehrsucht, die der Wensch in sich walten last, tann er, inden er Ehre gibt, seine Spre behalten,

er if nicht mit fich-felbik voruneint wie in ienem Rulles Die Religion, melde auf Chrfurcht vor dem mes aber und ift beruht, neunen wir die ethuifde. es ift die Religion der Bolfer und die erfte gluckliche Ablofung von einer miebern Kurcht ; alle fogenannten heibnischen Meligionen find von biefer Art, de migen ubrigens Manten beben wie fie wollen. Die gwente Melinian, die fic auf jene Chriurcht grundet, die wie von dem baben mas und gleich ift, nonnen wir die philosophische: benu der Abilosoph, der fich in die Mitte fellt, muß alles Sobere gu fic herab, alles Riebere ju fich berauf gieben und nur in diefem Dittelaufand verdient er ben Ramen bes Beifen. Indam er nun bas Werhaltniß ju Seinesgleichen und alfrant gangen Menichteit, bad Berbaltnif zu allen übnigen irbifchen Uangebungen, nothwendigen und. unfälligen, durchscheut, lebt er im lodmischen Sinne allein in ber Dahrheit. Run ift aber von der britten Religion ju fpreden, gegründet auf die Eber furcht nor dem mas unter und ift; wir nennen fie bie driftliche, weil fich in ibr eine folde Sinnedart am muchen offenbart; od aft ein Lebted, worn bie Monfobeit gelangen fonnte und mußte. Aber med gehorte bagu, die Erbe nicht allein unter fich liegen In laffen und fich auf einen bobern Gebunienrt zu ber rufen, fondern auch Niedrigfeit und Armuth, Spatt. und Berachtung, Somes und Glend, Leiden und Rod, ale gotthich anguertennen, je Sunde felbft und Merkrechen nicht ald Sinderniffe, fonbern ald Gir.

berniffe des Heiligen zu verehren und liebzugeminnen. Hievon finden fich freilich Spuren durch alle
Zeiten, aber Spur ift nicht Ziel, und da dieses einmal erreicht ist; so kann die Menscheit nicht wieder
zuruck, und man darf sagen, daß die christliche Religion, da sie einmal erschienen ist, nicht wieder
verschwinden kann, da sie sich einmal göttlich verkörpert hat, nicht wieder ausgeloft werden mag."

"In welcher von diesen Religionen bekennt ihr euch denn insbesondere?" fagte Wilhelm. "Zu allen depen, erwiederten jene: denn sie zusammen bringen eigentlich die wahre Religion hervor; aus diesen drev Ehrsurchten entspringt die oberste Ehrsurcht, die Ehrsurcht vor sich selbst, und jene entwickeln sich abermals aus dieser, so daß der Wensch zum Höchsten gelangt, was er zu erreichen fähig ist, daß er sich selbst für das Beste halten darf was Gott und Natur hervorgebracht haben, ia, daß er auf dieser Höhe verweilen kann, ohne durch Dunkel und Selbstheit wieder in's Semeine gezogen zu werden."

"Ein solches Bekenntniß, auf diese Beise entwidelt, befremdet mich nicht," versehte Bilbelm, "es kommt mit allem überein, was man im Leben hie und da vernimmt, nur daß euch dasjenige vereinigt was andete trennt." hierauf versehten sene: "Soon wird bieses Bekenntniß von einem großen Theil der Belt ausgesprochen, doch unbewußt."

"Bie benn und mo?" fragte Bilheim. "Im Erebo!" riefen jene laut; "benn ber erfte Artifel ift etbethnisch und gehört allen Bollern; ber zwepte chriftlich, für die mit Leiden Rampfenden und in Leiden Berherrlichten; der britte zulest lehrt eine begeifterte Gemeinschaft der Heiligen, welches beißt; ber im hochften Grad, Guten und Beijen, Sollten daber die drep gottlichen Personen, unter deren Bleichniß und Namen solche Ueberzeugung und Berheißungen ausgesprochen find, nicht billigermaßen fich bie Billie Einheit gelten?"

"Ich dante)" verfehte jener, "daßlihe inde dieles, als einen Erwachfenen, dem die brey Sinnesutten nicht flemb find, fo klat und gufunnaenhängend aus-precheit wollen; und wenn ich kind zurückente; daß lift den Rinvörn biefe hohe Lehre, ein die finukließ Beliffen, dann mit einigem sombollstein Anklang ibertiefert und zuleht die oberste Dentung ihnen entwickelt, fo inus ich es becklich billigen."

"Gang richtig," erwiederfen jenes "unn abet nitikt ihr noch unde erfahreit, dainet ihr euch übergeuht, daß einer Sohn in ben bekon Sanden ich. Doch bies Geschaft Briber fan bie Ardegenkunden; ruht and und erglitute erich, bante ihr und, vedgnuge und vonthinden menschille, mothet frie ih das Junede folgen fonnt.

### 3mentes Capitel.

Un der Sand des Melteften trat nun unferfreund Durch ein ansehnliches Portal in eine runde ober vielmebr achtedige Salle, die mit Gemablden fo reichlich pergiert mar, bag fie den Antommling in Erfaunen feste. Er begriff leicht, daß alles mas er erbliete, einen bedeutenden Ginn haben mußte, ob er fich Aleich benfelben, nicht fo gefdwind entziffern tonnte. Er mar eben im Begriff feinen Begleiter befbalb au befragen, ale diefer ibn einlud, feitwarte in eine Balerie ju treten, die, an ber einen Seite offen, einen geräumigen blumenreiden Garten umgab. Die Band jog jedoch mehr ale biefer heitre naturliche Schmud die Augen an fich : benn fie mar durchaus gemablt, und der Antommmling fonnte nicht lange baran bergeben, obne ju bemerten, daß bie beiligen Bucher der Ifraeliten den Stoff ju diefen Bilbern geliefert hatten.

"Es ift hier," fagte der Aelteste, "wo wir diejenige Religion überliefern, die ich euch der Rurze wegen, die ethnische genannt habe. Der Gehalt derfelben findet sich in der Beltgeschichte o wie die Sulle derfelben in den Begebenheiten. Un der Biederfehr der Schickfale ganger Boller wird fie eigentlich begriffen."

"Ihr habt," fagte Bilhelm, "wie ich febe, bem ifraelitischen Bolte die Ehre erzeigt und feine Ge icoichte im Grunde biefer Darftellung gelegt, ober vielmehr ihr habt fis jum Begenstande derfelben gemacht." - "Die ihr feht," verfette ber Alte: "benn ihr werdet bemerten, daß in den Godeln und Friefen nicht fowohl fondronistische ale fomphronistifche Sandlungen und Begebenheiten aufgeführt find, indem unter allen Boltern gleichbedeutende und gleiches beutenbe nachrichten vortommen. Go erblidt ihr bier, wenn in bem Sauptfelbe Abrabam von feinen Gottern in der Gestalt iconer Junglinge befucht wird, den Avoll unter den Birten-Admete oben in der Friefe; worans wir lernen tonnen, daß wenn bie Gotter den Menfchen erfceinen, fie gewöhnlich unerfannt unter ihnen mandeln."

Die Betrachtenden schritten weiter. Wilhelm fand meistens befannte Gegenstände, jedoch lebhafter und bedeutender vorgetragen, als er sie sonst zu jehen gewohnt war. Ueber weniges bat er sich einige Erklärung aus; wobet er sich nicht enthalten konnte nochmals zu fragen, warum man die ifraelitische Geschichte vor allen andern gewählt. hierauf antwortete der Melteste: "Unter allen heidnischen-Religionen, denn eine solche ist die ifraelitische gleichfalls, hat diese große Worzuge, wovon ich nur einiger

ermähnen will. Bor dem ethnischen Richtersinhle, vor dem Richterstuhl bes Gottes der Bölfer, wird nicht gefragt, ob ze die beste, die vortresslichke Nation sep, sondern nur ob sie baure; ob sie sich erhalten habe. Das ifraelitische Volk hat niemals viel getangt, wie es ihm seine Anführer, Richter, Borseher, Propheten tausendmal vorgeworsen haben; es besitzt wentg Tugenden und die meisten Fehler anderer Volker: aber an Selbstständigkeit, Festigkeit, Tapferkeit und wenn alles das nicht mehr gilt, an Jähheit such es seines Gleichen. Es ist das beharrlichte Volk der Erde, es ist, es war, es wird senn, um den Namen Jehovah durch alle Zeiten zu verherrlichen. Wir haben es daher als Musterbild aufgestellt, als Hauptbild, dem die andern nur zum Nahmen dienen."

"Es ziemt sich nicht mit euch zu rechten," verfeste Wilhelm, "da ihr mich zu belehren im Stande sepb. Eröffnet mir baher noch die übrigen Vortheile dieses Volke, oder vielmehr feiner Geschichte, seiner Religion." — "Ein hauptvortheil," verseste jener, "ift die treffliche Sammlung ihrer heiligen Bücher. Sie stehen so gludlich beisammen, daß aus den fremdesten Gementen ein tauschendes Ganze entgegentritt. Sie sind vollständig genug, um zu befriedigen, fragmentarisch genug, um anzureizen; hinlänglich barbarisch, um aufzusordern, hinlänglich zart, um zu besänstigen; und wie manche andere entgegengesetzt Eigenschaften sind an diesen Buchern, an diesem Buche zu rühmen!"

Die Folge der Hauptbilder sowoht, als die Begichung der kleinern, die sie oben und unten begleiteten, gad dem Gaft so viel zu denken, daß er kaum
auf die bedeutenden Bemerkungen hotte, wedurch
der Begleiter mehr seine Ausmerksamkeit abzulenten, als an die Gegenstände zu sessen schien. Indessen sagt jener bei Gelegenheit: "noch einen Warthoil der israelitischen Religion muß ich bier ermahnen: daß sie ihren Gott in keine Gestalt verkörpert
und uns also die Freiheit läßt, ihm eine wurdige
Menschengestatt zu geben, auch im Gegensah die
schlechte Abgotteren durch Thier- und Unthiergestalten zu bezeichnen."

Unfor Freund hatte fic nunmehr auf einer turgen Bandrung durch diefe Sallen bie Beltgefchichte wieber vergegenwärtigt; es war ibm einiges neu in Ablicht auf die Begebenbeit. Go waren ibm durch Bufammenkellung ber Bilder, burch bie Refferionen feines Begleitere mande neue Anficten entfprungen, und er freute fich, daß Felir burd eine fo murbige finnliche Darstellung sich jene großen, bedeutenden, musterhaften Ereigniffe für fein ganges Leben als wirklich, und als wenn fie neben ihm lebenbig asmefen maren, sueignen follte. Er betrachtete biefe Bilder aulebt nur aus ben Augen des Rindes, und in diesem Sinne war er vollkommen bamit zufrie ben; und fo waren die Wanbelnden zu den traurigen, verworrenen Beiten und endlich zu bem Untergang ber Stadt und bes Tempels, jum Morbe,

sur Berbannung, jur Stlaveren ganger Maffen biefer beharrlichen Nation gelangt. Ihre nachherigen Schickfale waren auf eine kluge Weise allegorisch vorgestellt, da eine historische, eine reale Darftellung derselben außer den Gränzen der edlen Kunst liegt.

hier war die bisher durchwanderte Galerie auf einmal abgeschloffen, und Wilhelm war verwundert fich schon am Ende zu sehen. "Ich sinde," sagte er zu seinem Führer, "in diesem Geschichtsgang eine Lücke. Ihr habt ben Tempel Jerusalems zerstört und das Bolf zerstreut, ohne den göttlichen Mann aufzusühren, der kurz vorher daselbst noch lehrte, dem sie noch kurz vorher kein Gehor geben wollten."

"Dieß zu thun, wie ihr es verlangt, ware ein Fehler gewesen. Das Leben dieses gottlichen Mannes, den ihr bezeichnet, steht mit der Weltgeschichte seiner Beit in teiner Berbindung. Es war ein Privatleben, seine Lehre eine Lehre für die Einzelnen. Was Boltermassen und ihren Gliedern öffentlich bezegnet, gehört der Weltgeschichte, der Weltreligion, welche wir für die erste halten. Was dem Einzelnen innerlich bezegnet, gehört zur zwepten Religion, zur Religion der Beisen: eine solche war die, welche Ehristus lehrte und übte, so lange er auf-der Erde umberging. Deswegen ist hier das Aeusere abgeschlossen und ich eröffne euch nun das Junere."

Eine Pforte that fich auf und fie traten in eine abnliche Galerie, wo Wilhelm fogleich die Bilder der zwepten heiligen Schriften erkannte, Sie fcienen von einer andern Sand ju fepn, ale bie erften : alles war fanfter, Geftalten, Bewegungen, Umgebung, Licht und Karbung.

"Ibr febt," fagte ber Begleiter, "nachbem fie an einem Theil ber Bilber vorübergegangen maren, "bier meber Thaten noch Begebenbeiten, fonbern Bunder und Gleichniffe. Es ift bier eine neue Belt, ein neues Meußere, anders als bas vorige, und ein. Inmeres bas bort gang fehlt. Durd Bunber unb Bleidniffe wirb eine neue Belt aufgethan. Jene maden bas. Gemeine außerorbentlich, biefe bas Anferorbentliche gemein."- "Ihr werbet die Gefälligfeit haben," verfette Wilhelm, "mir biefe wenigen Borte umftanblider auszulegen : benn ich fuble mich nicht gefciet es felbft gu thun." - "Sie baben einen:naturlichen Ginn," verfette iener, "obgleich einen tiefen. Beifpiele werben ibn am gefowindesten auffoliegen. Es iftnichts gemeiner und gewöhnlicher als Effen und Erinten ; angerorbentlich dagegen einen Erant zu verebeln, eine Speife zu vervielfältigen, daß fie fur eine Ungabl binreiche. Es ist nichts gewöhnlicher alsKrankbeit und förperliche Gebrechen; ober biefe burch geiftige, ober geiftigen abulide Mittel aufbeben, lindern, ift außerorbent= lich und eben baber entsteht bas Bunberbare bes Bunders, daß das Gewöhnliche und Außerordentliche, bas Migliche und bas Unmögliche Gins werben. Bei bem Gleichniffe, bei ber Barabel, ift bas Umgelebrte : bier ift ber Sinn, die Ginfict, ber Bearif.

has ifwhe, das Ambararbentliche, das tinerraichann. Wonn biefor fich in einem genteinen jamobnildenfaflichen Bilde verkörpert, so. daßer und als lebens
big, gegenmärtig vinklich entgegen eriat, duß wir
ihn und gusignen, angestiere, fosichten, mit ihm
wie mit unfere Gleichen ungehen fannen, das ist
benn auch eine zweite Art von Bundar auch mich
billig zu japan zesten gefollt, ja vielleicht ihnenunch
vongagagen. Sien ist die irbendiga kohn auchgehenchen, die ikeiner, die keinen Streit ranegit; met ilft
beine Meinung niece das, mas Necht ober ihnenunt
ist; es ist das Rechte ober ihmen de unmiberspreche

Diefer Cheilister Galeule man inieger, oder wiels mehr, es war nur ber nieute Theil der Amgelung bed inneunufoftel. Menn man jedoch auchen auften murderbeiging, so verweilte manihierigern; musy ging gern hier auf und ab. Die Gegensbirder nieum wicht so auffallend, nicht so mannichfalsig; aber besternlachen die einschen der faber desperichen Sinndersaben preuforeinlabenderhen tiefen stillen Sinndersaben gwerforten. Auch betreendiebeiden Wandelnden aus Medenklichteit dußerte, daß man eigentlich nier über zum Abendemafte, bistigum Scheiden des Meistens wonseinen Kangern, gebaugt sie, Er fungte machtem übergent Dieil der Erstigt is.

"Wir funbenn," adefente ber Gelofte, "bei jeben. Unberricht, bei aller Aeberlieferung, fchogerne, Mas wur aubglich zu friedern ift: benn baburch alleim

Lann ber Begriff bes Bebeutenben bei ber Suganb entfpringen. Das Leben mengt und mifcht obnehin alles burdeinander, und fo baben wir auch bier bas Rebenieus divortre Michen Mannes gant von dem Ende beffelben abgefendent. Im Leben erideint erald ein mabner Abitosoni - Robet end nicht an biesem Marband - ale ein Beifer im bochten Sinne. Er ücht auf feinem Bundtofeit : er manbelt feine Strafe unvenriett, und findem er bas-Rirbere au fich benaufricht, indem er die Unwiffenben, die Menmen, Die Aranden feiner Beisbeit, feines Meichthums, foinge Anaft theilhaftig werben last und fic besbalb' ibnen gleich zu ftellen febeint, so verläugnet er nicht umberandern Seite feinen göttlichen Urfvrung; er magt; fich Gott; gleich au fellen, je fich für Bett an Amf dielemeile febt er von Ingrud auf frine Umgehung in Erftaumen, gewinnt einen Theil denfelben für füch , wat iben andern gegen fich auf und seint ellen beuen es um eine gemiffe Sobe int Behrem und Behau ja thun ift, was fie von ber Welt au emmanten baben. Und fo ift fein Banbel fice beit eblen Acheil ben Menfibeit noch belebrenber und frumtbarer ale fein Gob; benn gu jenen Projfungre ili ieber, tu dinfem find mur menige bernfeng und -bamit mix alled nichemaken, mad aus biefer Betriebtung feldt, fo betrachtet bie rubrente Corne bed Morebmahle. Bier laft ber Beife, wie immer, die Soitifeenangementlidipenvaifftanund, unbenbem er für die Guten beftmet ift, frittert er an leich wit

ihnen einen Verrather, der ihn und bie Beffern gu Grunde richten wird."

Mit diefen Worten eroffnete ber Aeltefte eine Pforte und Wilhelm ftutte, ale er fic wieder in ber erfteren Salle bes Eingange fand. Sie batten, wie er mohl mertte, indeffen den gangen Umtreis bes Sofes jurudgelegt. "Ich boffte," fagte Bilbelm, "ibr murbet mich an's Enbe fubren und bringt mich wieder jum Anfang." -- "Für biegmal tann ich euch weiter nichts zeigen, fagte ber Meltefte; mebr laffen wir unfere Boglinge nicht feben, mehr erflaren wir ihnen nicht, als mas ibr bis jest burd: lanfen habt; bas außere, allgemein Beltliche einem jeben von Jugend auf, bas innere, befondere Geiflige und Bergliche nur benen, die mit einiger Befonnenheit beranmachfen, und bas Uebrige, mas bes Sabre nur Einmal eröffnet wird, fann nur benen mitgetheilt werben, bie wir entlaffen. Jene lette Religion, die aus der Ehrfurcht vor bem was unter und ift entfpringt, jene Berehrung bes Bi= bermartigen, Berhaften, Aliebenemerthen, geben wir einem ieben nur ausstattungsmeife in die Welt mit, bamit er miffe, mo er bergleichen ju finben bat, wenn ein foldes Beburfnif fich in ihm regen foute. 3ch labe euch ein, nach Werlauf eines 3abres wiederzufebren, unfer allgemeines Fest ju befuden und gu feben, wie weit euer Gobn vorwarts gefommen; alebann follt auch ihr in bas Beiligthum bes Schmerzes eingeweibt werben."

"Erlaubt mir eine Frage," verfette Bilbelm: "habt ibr benn auch, fo wie ibr bas Leben biefes gottlichen Mannes ale Lebr= und Mufterbilb aufftellt, fein Leiben, feinen Tob, gleichfalls als ein Borbild erhabener Duldung berausgehoben?" -"Auf alle Falle," fagte ber Aeltefte. "hieraus maden wir fein Gebeimniß; aber wir gieben einen Soleier über diefe Leiben, eben meil wir fie fo boch verebren. Wir balten es für eine verbam= mungemurbige Krechheit, jenes Martergeruft und den daran leibenden Seiligen bem Anblic ber Sonne auszuseben, die ihr Angeficht verbarg, als eine ruchlofe Belt ihr bieß Schausviel aufbrang, mit biefen tiefen Gebeimniffen, in welchen bie gottliche Liefe des Leibens verborgen liegt, gu fpielen, zu tandeln, zu verzieren und nicht eber zu ruben, bis das Burdigfte gemein und abgefchmact erfcheint. Go viel fep fur biegmal genug, um euch über euren Anaben gu berubigen und vollig zu überzeugen, daß ihr ihn auf irgend eine Art, mehr oder meniger, aber boch nach munichenemerther Beife, gebilbet und auf alle galle nicht verworren, ichwantend und unftat wieder finden follt.',

Wilhelm zauberte, indem er fich die Bilber ber Borhalle befah und ihren Sinn gebeutet wünschte. "Auch dieses," sagte ber Aelteste, "bleiben wir euch bis über's Jahr schuldig. Bei dem Unterricht, ben wir in ber Zwischenzeit den Kindern geben, laffen wir keine Fremden zu; aber alsbann kommt

und vernehmt, was unfere besten Aedner über diese Gegenstande offentlich zu sagen für bienlich balten."

Bold nach dieser Unterredung hörte man an der kleinen Pfante pochen. Der gestrige Aufseher meldete sich, er hatte Wishelm's Pferd vorgeführt, nud so bemelaubte sich der Freund von der Drepe, welche jum Abschied ihn dem Aufseher folgendermaßen empfahl: "dieser wird nun zu den Bermaumn gezählt und die ist befannt was du ihm auf seine Fragen zu erwiedern haßt: denn er winscht gewiß nach über manches was er bei und sah und harte belehrt zu werden; Mas und Siel ist die nicht werdorgen."

Bilhelm hatte freilich noch einige Fragen auf dam Kenzan, die er auch fogleich andrachte. Wo sie durchritten stellten sich die Linder wie gestern; aber heute sah er, obzleich selben, einen und dem andern Anaben, der den vordeireitenden Aussehr nicht grüßte, von feiner Arbeit nicht auffah und ihn undemankt vorüberließ. Wilhelm fragte nun nach der Unsache und mas diese Ausnahme zu bedeuten habe? Jeuar ermiederte darauf, "sie ist freilich sehentungsvoll: denn es ist die höchte Strafe, die wir den Jäglingen auflegen, sie sind unwürdig arklärt. Eprsacht zu beweisen und genötigt sich als roh und ungebildet darzustellen; sie thun aber dus Mögliche, um sich aus dieser Lage zu retten und sinden sich aus sie geschwindeske in jede Pflicht.

Soffte jeboch ein junges Befen verftodt zu feiner Rudtehr teine Anftalt machen, fo wird es, mit einem furzen aber bunbigen Bericht, ben Eltern wieder zurudgefandt. Ber fich ben Gefeben nicht fügenlernt, muß bie Gegend verlaffen wb fiegelten."

Gin anderer Anblid reigte, heute wie geftern, bes Banberers Rengierde; es war Mannichfaltige Reit an Karbe und Schnitt ber 36glingeffeibung; bier fchien fein Stufengang obzuwalten, benn folde, die verschieden grußten, waren überein gefleidet, glebe Grubenbe maren anbere angezogen. Bilheim fragte nach der Urfache biefes fcheinbaren Biberfpruche. "Er loft fic," verfette jener, "barin auf, baß es ein Mittel ift bie Gemathet ber Rnaben eigene zu erforschen. Bir laffen bei fonftiger Strenge und Ordnung, in biefem Ralle eine gemiffe Willfur gelten. Innerhalb bes Reel: fes unserer Borrathe an Tachern und Berbramungen burfen die Boglinge nach beliebiger Farbe greifen, fo auch innerhalb einer mabigen Befdrintung, Roem und Schnitt mablen; bieg beob: achten wir genau, benn an ber Rarbe lagt' fic bie Sinnesmelfe, an bem Schnitt bie Lebende weise bes Menfchen ertennen. Doch macht eine befondere Eigenheit ber menfolichen Ratur eine genauere Benetheilung gewiffermaßen fowierig; ed ift ber nachahmungegeiff, bie Reigung fich angufiblieffen. Sebr feften, bag ein Bogling auf einas fallt, was noch nicht da gewefen, meiftens mablen

fie etwas Befanntes, mas fie gerade vor fich feben. Doch auch biefe Betrachtung bleibt uns nicht unsfruchtbar, burch folche Aeußerlichteiten treten fie zu diefer ober jener Parten, fie schließen sich da ober bort an, und so zeichnen fich allgemeinere Gesinnungen aus, wir erfahren wo jeder sich binneigt, welchem Beispiel er sich gleich stellt."

"Run hat man Falle gesehen, wo die Gemüther sich in's Allgemeine neigten, wo eine Mode sich über alle verbreiten, jede Absonderung sich zur Einheit verlieren wollte. Einer solchen Bendung suchen wir auf gelinde Beise Einhalt zu thun, wir laffen die Vorrathe ausgehen; dieses und jenes Zeug, eine und die andere Berzierung ist nicht mehr zu haben; wir schieben etwas Neues, etwas Neizendes herein, durch helle Farben und kurzen, knappen Schnitt loden wir die Muntern, durch ernste Schattlrungen, bequeme, faltenreiche Tracht, die Besonnenen, und stellen so nach und nach ein Gleichgewicht her.

"Denn der Uniform find wir durchaus abgeneigt, fie verbedt ben Charafter und entzieht die Eigenbeiten der Kinder, mehr als jede andere Borftellung, dem Blide der Borgefehten."

Unter folden und andern Gesprächen gelangte Bilhelm an die Granze ber Proving, und zwar an dem Puntt wo fie der Banderer, nach des alten Freundes Andeutung, verlaffen follte, um feinem eigentlichen Zweck entgegen zu geben.

Bei'm Lobewohl bemertte junachft der Auffeher: Bilhelm moge nun erwarten bis das große Fest allen Theilnehmern auf mancherlei Beise angetünzdigt werde. hierzu wurden die sammtlichen Eltern eingeladen und tuchtige Boglinge in's freie zufällige Leben entlassen. Alebann solle er, hieß es, auch die übrigen Landschaften nach Belieben betreten, wo nach eigenen Grundsähen der einzelne Unterricht, in vollständiger Umgebung, ertheilt und ansgeübt wirb.

uthfignermeben, fonfpiettime able Mathanyaetipus festigengericht Sestimit, Lebaaligimit gestimit gesti

Der Major felbit gfanbte das icone Kind mit audern Augen angufchn als turs vorher. Es warthme befnabe als wenn er eifersuchtig auf den Begluckenmare, deffen Bilb fich in einem fo sconen Gemuth, hatte eindrucken tönnen. Das Krubstuck wollte ihne nicht schwecken und er bemerkte nicht, daß alles arnau so eingerichtet war, wie er es am liebsten hatte, und wie er es sonst zu wünschen und zu verfaugen, pflegte.

Nober diefen Schweigen und Stroden verle. Sielaren faltefe wit ihre Munderweit. Die Marinist fühlte, sich verlegen und zog ihre Lachter an Schweit ihr zoihreiches und zofühlsones die die ifannte dunkt Major faum sinigen Beicklunbladent. Erwickschied fich wie das Frühltliche ihr is Weber entschied in febru, pilobie Baron in mehr fin entst

fliftepen muffigebeteit und loten Brütlereinen Spari Flergange en ben Sarten vorzuftillagen:

Raum waren fie alleln; so wieberhotte ber Majite biringent feine vorige Prize; woranf feine Schwestell nach einer Paufe lächelnb versente: "wenn bir vert Skalliger finden wille, den sie liebt; so brangst du nicht weit zu geben; et ist ganz in der Nahe: bee tiebe fieber fe."

Der Major fland betroffen, dahft rief er aus:
"Es wäre ein fehr ungelriger Scherz; wern but mich
erwas aberveben wollteft, das mich im Einst se weit leben wie unglicklich ninken wurde. Dehn oblich
gfelch Feir brauche nich von melner Bermunderning zu erholen, so sehe in both mit Einem Blick vorans,
wie sehr unsete Berhältniffe burch ein so unerwartetes Beigunft gestort werden mußten. Das Einzige was mich trofter, ist die Nebetzengung, daß Reiguns
gin biefer Niet nur scheinbar sind, daß ein Sellssietrug bahinter verborgen liegt, und daß eine ächte
gnte Stefe von bergleichen Fehlgriffen oft durch sich
sellschie der both wentgleins mit einiger Beihulfe bere ständiger Petsonen, gleich weber zurücksommt."

"Ich bin biefer Meinung nicht," fagte bie Baronin; "benn nach allen Somptonen, if es ein festeriffiches Gefaht, von weichem hilarie burcorung gen ift."

"Etwas fo Uninetheliches fatte im ihrem naturit! den Wefen nicht gugeredut," verfehre ber Major.

"Ce the fo ummararita nicht, berfebre ble Some

fter. "Aus meiner Jugend erinnere ich mich felbft einer Leidenschaft für einen altern Mann, als du bift. Da haft funfzig Jahre; das ift immer noch nicht gar zu viel für einen Deutschen, wenn vielleicht andere lebhaftere Nationen früher altern."

"Bodurch willft bu aber deine Bermuthung beträftigen?" fagte ber Major.

"Es ift feine Bermuthung, es ift Gemifheit. Das Rabere follft bu nach und nach vernehmen."

Silarie gefellte fich ju ihnen und der Major fühlte fich, wider feinen Willen, abermale verandert. Ihre Gegenwart bauchte ibn noch lieber und merther als vorher; ihr Betragen ichien ihm liebevoller, und fon fing er an ben Borten feiner Somefter Glauben beigumeffen. Die Empfindung mar bei ibm hochft angenehm, ob er fich gleich folche weber geftehen noch erlauben wollte. Freilich mar hilarie bochft liebensmurbig, indem fich in ihrem Betragen bie garte Schen gegen einen Liebhaber und bie freie Bequemlichfeit gegen einen Obeim auf bas innigfte ver= band; benn fie liebte ibn mirflich und von ganger Seele. Der Garten war in feiner vollen Fruhlingepracht, und ber Major, ber fo viele alte Baume fich wieder belauben fab, tounte auch an die Biedertehr feines eignen Fruhlinge glauben. Und wer hatte fich nicht in der Gegenwart des liebenswurdig= ften Maddens dagu verführen laffen!

So verging ihnen ber Tag gufammen; alle bauslichen Epochen murben mit ber größten Gemuthlichteit burchlebt; Abende nach Eifch feste fich Silarie wieder an's Clavier; der Major horte mit andern Ohren ale heute fruh; eine Melodie schlang fich in die andere, ein Lied schloß fich an's andere, und taum vermochte die Mitternacht die tleine Gefellschaft zu trennen.

Ale der Major auf feinem Zimmer ankam, fand er alles nach feiner alten gewohnten Bequemlichkeit eingerichtet; fogar einige Anpferstiche, bei denen er gern verweilte, waren and andern Zimmern herübergehängt; und da er einmal aufmerkfam geworden war, fo fah er sich bis auf jeden einzelnen kleinen Umstand verforgt und geschmeichelt.

Nur wenig Stunden Schlaf bedurfte er diesmal; feine Lebensgeister waren fruh aufgeregt. Aber nun mertte er auf einmal, daß eine neue Ordnung der Dinge manches Unbequeme nach sich ziehe. Er hatte feinem alten Reitlnecht, der zugleich die Stelle des Bedienten und Rammerdieners vertrat, seit mehreren Jahren tein boses Wort gegeben; denn alles ging, in der strengften Ordnung, seinen gewöhnlichen Sang; die Pferde waren verforgt und die Aleidungsftude zu rechter Stunde gereinigt; aber der herr war fruher aufgestanden und nichts wollte passen.

Sodann gefellte fich noch ein anderer Umftand bingu, um die Ungeduld und eine Urt bofer Laune des Majore zu vermehren. Sonft war ihm alles an fich und feinem Diener recht gemesen; nur aber fand er fich, als er vor den Spiegel frat, nicht so wie er

Au fem munichte. Einige, graue of gare lennte ar nicht laugnen, publien Annseln schen Ch auch et woodingefunden au haben. Erwische und pudwie auchtelbe sontt, und musten dechteutet lassen wie den konnte. Auch mit den Aleidung und ihrer Sauberfeit war er nicht zufrieden. Da sollten sich immer noch Kafern auf dem Roc und voch Stand fauf den Stiefeln linden. Der Alte wuste micht, was en sigen sollte und mar erstannt, einen so veranderten Kerre vor sich zu sehen.

Ungrachtet aller bieler Sindernissenar der Maiar feban früh genyg im Garten. Silaxien, die er un sinden hoste, fand er mirklich. Sie brachte ihm einen Bilunenstrans entzegen under hatte nicht den Muth sie wie sonst zu äufen und an sein Serz zu dnücken. Er hefand sich inder angenshwiten Berlezundet von der Welt und überließ sich seinen Sezzenbeit von der Welt und überließ sich seinen Sezzenbilan, whue zu denten mahin das subsen könne.

Die Beropin gleichfalls fünnte: uicht, lange zu senscheinen, auch indem sie ihrem Bruderiein Billet wiech, rief er aus: "Du rächt nicht, wen uns dieses Blots anzumelhen kannut." "Go antbekeins uur babb!"verschte der Malan; und erfuhr daßein alter theatzalischer Freund nicht meist pan dem Auste mandelreise und für einen Augenbiet einzusehen geschaft. "Ich bin mengierig ihn wieder zu sehen," sagte der Major; "er ist kein Zungling mehr und ich hone, daß er noch immer die jungen Koston wiede." — "Er muß zungen Zahreiter sem els

Ma, duned fing med die eindem einst genauschen gewallteitete einste dem Berickt afor, hall die allem wegt fahrinkeitete nigen einem gegen der die der die die eine geholden die

Worde und in der fonge, fo feste ein auchteree, wohrtebuller, gemalet drant bebau. Doch febr who verninten fic Gie grendbe und Ernnerungen Under ist beleblen bie Geprika. Hierar ging man bar Erksplungen, au Fragen und fin frederingen interfernafe und erksplungen für weaftebielt mit den gegen-tarte und fluchte fich bai gegen-tarte fillen gagen weannit und filblie fic bait ulb pare finn ile gegen-tarte und fluchte fich bait ulb pare

The states of the control of the states of t

fonnte. .... "Dat betrachteft mich janfmertfamer als billig ift," fprach er endlich ben Dajor en; sich fürchte fehr, bu findeft den Unterfchied gegen porige Beit nur alljugraf." — "Reineswegs," versette der Major, "pielmehr bin ich voll Bermunberung dein Aussehen frischer und junger zu finden als bas meine; ba ich boch weiß, bag bu icon ein gemachter Mann warft, ale ich, mit der Rubnheit eines magehal= figen Gelbichnabels, bir in gemiffen Berlegenheiten beiftanb." - "Es ift beine Schulb," perfette ber andere, "es ift die Sould aller Deinesgleichen; und ob ibr fcon barum beghalb nicht ju fchelten fepd, fo fend thr boch ju tabeln." Man bentt immer nur an's Nothwendige; manwill fenn und nicht fceinen. Das ift recht gut, fo lange man etwas ift. Wenn aber gulest bas Sepn mit bem Scheinen fich gu empfehlen anfangt und bet Schein noch fluchtiger als bas Genn ift, fo mertt benn bod ein jeber, buf ee nicht abel gethan hatte, bas Meufere über bem Innern nicht gang ju bernachlaffigen." - "Du haft Recht," verfette der Dajor, und tonnte fich faft eines Seufgere nicht enthalten. - "Bielleicht nicht - gang Recht," jagte ber bejahrte Jungliug; "benn freilich bei meinem Sandwerfe ware es gang unverleiblich, wenn man bas Neubere nicht fo lange auffluben wollte als gur moglich ift. 3hr andern aber habt Urfache guf andere Dinge ju feben, die bedeuten= ber und nachhaltiger find."- "Doch gibt es Belegenheiten," fagte ber Major, "wo man fic innerlich fuifde fahlte und fein Menbered auch gar gern wieben aufferifden mochte.

16 Da ber' Antommling bie webre Gemuthelige bed Majord micht hhnen fonnte, fo mabin er biefe Meuferbung im Golbatenfinne und tieffic weltienfig bariber aus: wie viel bei Militar auf's Mentere an: tomme und wie ber Offitier, ber fo mandes naf feine Rleibung ju wenben habe, bod auch einige Aufmertfamteit auf haut und Saare wenden tonne. er if. Es ift gum Beifpiel underantwortikh." fubr er fort, habaf ente Schlafe fcon gran finb, baf bie ausd ba fich Pungein' aufammenziehen und bas ener Schritel tabli an werben brobt. Gebt mich alten Rerl einmal auf betrachtet mie ich mich erhalten babe | und bad elles obne Bereren und mit weit meniner Deibe-und Sougfalt,' ale man taglic anwenbet um fich an befthabigen ober menigftene lange : Weile zu machen der bie bei an and ber

Der Major, fand bei diefer zufälligen Unterredung au sehr seinan:Bortheil, als daß er fie so bath
ihatte abbrechen sollen; dach ging er leise und selbst
gezon einen alten Befannten mit Behutsamfeit zu
Berte. — "Das habe ich und leider versämmt!"
wief er and, "und nachzuholenisk es nicht; ich muß
imichnun schon barein ergeben, und ihr werdet bestbalb nicht sollimmer von mir benten."

,Werfaumt ift nichtell ermieberte lener, ,wenn ihr andern ernschaften Herren nur nicht fo ftarrund fteif wäret, nicht gleich einen jeden, der fein Aenfie-

steden feine die feben uch bei bei beite feben beite b bie Freude verfummern middet; inin wifalligenten: Sollieteftrausjepulmud achfen gufnilett"146 perenn und interine Baudwent iftoffin aubeite ober Michel Suchfickly is the College Course with the colle doubtential dach rim Gefelmniff, aber wen foffen ihl no me Meband, ibergleichen:oft: inden:Beifteingen gepriefen menten. anomibenami huocher aine baften ferrang mandbrinneff ?! Van fart Kant Gine under inn State frankt frankt ver der inn Brankt ver der inn der in werfentr der Freund, som haft bird gebrieffen. Offnter shaniputeleniftingen, dechnist jud jahen revfucht hat, rum batt ödlaufietten seinige Mahrayaufit hebeit, dans mill winkinfrühren alstibas Judiene almitrintijspiele Es - chomical up a la minocole application and a definite daily tent idrefe lite ie Brittel ; bie mir inian allun finen offen intime: the it; fir saured Seib aber Buth Bufall bentintut annahmmenfeiniefelbis an eigene blir minnhen .: Din fet Gieib' ich und verharre nun, ohne beffhatenmeine meitesti Berichtingen uinftzigeben. i Gowiel twinich bielageit seriff auchiffenstrational arisiscilicitis distribution offices dame Adhabel mir, indber getten findels beien Bulkaben berfett ifffirmgen: fichintell un bie trit obert imbette, annunt indrimum vienzehn Ange ga fanditien Alfeben.". . . . ".... Der Gebante, übreglebielemartiffer aniglich mit

... illen (Indunte, ininodublestrunter für ande tich inind indes Medicallingen werde: ihnn injonabe ihne dem undhünte Augend ide forfinfälligen abongebeneht, de helter indunte Weste, das inkapend dem ihre helte bei der interfest inden Infafeborn nach werde wernen utgeben der bereite ihren der Auswet mach Westeleine bestätzt in benden in mobereite Mannung an freinsen, dolat, von den ilnende. Die Mittal dam bah niden dannen in dernen, in de-preumgigefet, bei Tische ein, gans gedoore Meuse erschier, hilariens anmuthioen Auswertsmeisten getroff entgasen sies und auf fie mit niuen, genissen Auswertsmeisten Auswertschiert, die ihm bente früh noch sein finand geweisten mass.

insatie mun durch manderlet Erianierungeniese zuste zusten gentliche den ebrandliche zurund des einmet inverschieben den ihreit den ebrandliche den ebrandliche einmet inverschieben den ebrandlichen den ebrandlichen den ihreigen der inversielleich nach ihre Weben der ebrandliche Weben der ihreigen ihreiter berikusten ihreigen ihreigen

Aleich pielNemischet einen ihen; dem ihr nien heine gebei wie gebei gene gebei beien wert ihre gene gebei beien wert gebei beien wert gebei gebe

Bestreben anmerten, für eitel erflarten und ihm baburch fogleich wieber an ber fittlichen Achtung entzogen, was sie fich genothigt fühlten an ber finnlichen ihm zuzugestehen.

"Mache mich mit folden Rebensatten nicht verbrieflich!" verfeste ber Freund; "benn bas find Ausbrude, bie fich bie Gefellicaft angewöhnt bat. obne etwas dabei ju benten, ober wenn man es ftrenger nehmen will, wodurch fich ibre unfreundliche und miswollende Natur ausfpricht. Benn bu es recht genau betrachteft: was ift benn bas, was man oft als Citelfeit verrufen mochte? Jeder Menfc foll Kreube an fich felbft haben, und gludlich mer fie bat. Sat er fie aber, wie tann er fich vermehren biefes angenehme Gefühl merten ju laffen? Bie foll er mitten im Dafenn verbergen, daß er eine Freude am Dafepn habe? Rande bie gute Befellichaft, benu von der ift boch hier allein bie Rebe, nur alebann diefe Menferungen tadelhaft, wenn fie ju lebhaft merben, wenn eines Menichen Frende an fic und feinem Befen die anbern binberte Kreube an bem ibrigen ju haben und fle ju zeigen, fo mare nichts babei zu erinnern und von diefem Uebermaß ift auch wohl der Label zuerft ausgegangen. Aber wad foll eine munberlich-verneinenbe Strenge gegen etwas Unvermeibliches? Barum will man nicht eine Meuferung lablich und erträglich finden, die man benn bod mehr ober meniger fic von Beit zu Beit felbft erlaubt? ja, ohne bie eine gute Befellfdaft gar nicht eriftiven fonute: benn bas Gefallen an fich felbit, bas Berlangen, biefes Selbitgefühl andern mitautheilen, macht gefällig, bas Gefühl eigner Anmuth macht anmuthig. Bollte Gott! alle Menichen maren eitel, maren es aber mit Bemußtfenn, mit Das und im recten Ginne: fo mirden wir in ber gebilbeten Belt die gludlichften Menichen fenn. Die Beiber, faat man, find eitel von Sause aus; doch es fleibet fie und fie gefallen und um besto mehr. Bie fann ein junger Menfc fic bilben, ber nicht eitel ift? Gine leere, boble Ratur wird fich wenigftens einen außern Schein au geben wiffen und ber tuchtige Menfc wird fich balb von außen nach innen ju bilden. Bas mich betrifft, fo babe ich Urfache mich auch deßhalb für den gluclichften Menfchen zu halten, weil mein Sandwert mich berechtigt eitel zu fenn, und weil ich, je mebr ich es bin, nur befto mehr Bergnugen ben Menfchen verschaffe. 3ch werde gelobt, wo man andere tadelt, und babe, gerade auf biefem Bege, bad Recht unb bas Glud noch in einem Alter bas Bublicum gu ergoben und ju antjuden, in welchem andere nothgedrungen vom Schauplas abtreten, ober nur mit Somach barauf verweilen."

Der Major borte nicht gerne ben Schluß biefer Betrachtungen. Das Bortchen Citelteit, als er es vorbrachte, follte nur ju einem Uebergang bienen, um bem Freunde, auf eine geschickte Beise, seinen Bunfc vorzutragen; nun fürchtete er, bei einem

fublicated to Gelphias, due 3000 his province documents. In schon und effice daben numbételden ginen Amend

""Kar mich," fagte et, "ware ichigen nicht abgeneigt auch zu beiner Eutlie zu fichwerth. ba biesenicht die zu fode hälpf und glinen dup ien von Beiefäuner inoch vinigermaßen andcholen föhner. Ediller mir erwas war deinen Einernen, Somaden und Bullanen mir und ich wir eines Beneraller und

"Ordispielungen," finjte den andere "findsfames rengis nam den tet Dunn hier z. Bi. sonent es niger allendavanfan, duß ichdir von neelnent fläschen ernussabsuse und von den benen Ingredienzsonmelner Bestende der "Auste hrundlinge", die Annendung ist das Sidneusten Man kann das ledetetel erstestigeniger gloichem vigen machen; wie biesed und senes pasier unsvermas ifar Umfanden, int welcher Folge viele Vinge zu gebrauchen sehen, bazu gehört Nedung und Vanddenten; in selbst viele wollen kaum frache teht wennen nicht eben zu ber Sahe, wosen Re-Vere ihr ein angebornes Balent hater

"Durwills, wie es fchititis" verfente ber Miries, "ame wieder zurückteten. Durundft nie Sindsteilen, um beine, freilich erwar fabethaften, Webauptungen in Sicherheit zu beingen. Darfinst nichtlenft: untereinen Anink; eine Gelegenheit zu geben, beine Worte burch bie Lat zu prufente

"Darmiblefer Newertych, mein Bocunder verfester derrandere, "mütcheft durmich micht beivegenbeinem Berlangen zu will fahren, wennt farnfahrfelbis-

propuse Goffennungen gagem Naphatter wie till is ia ghouff die angehoten haber. Dabeb betente, mein Abannon berrieben fabiliert ihrer ihrer einter Luff Mosfrigrend gub innedene, durientigenwas er um fich faille! anadpatu fee filip ii ni na deben pur Geschein trog zu Bei nigen, Corporation and linking which are betalt benjehe anith ales in thnen wieber ju finden und banguftellent magric menn blef mig Chismus ift; folftrember liebens mit thighe until ethic wardlyfte; benjenige ber und git Mendingennährighen und and and Arte finden vehille... Anne imminehmer ich ventschacht abe generally von ser preundschaft die toff in die begri bis Wordshadding and How word white had take ANIMANON Dell mans abereven bemoRether ver warten fangs baffier titlike Pfaffer glehen willi for ben ich verlegen, wie wie is aufungen. La fagte famile noder Spacoreput, woch frgenti einer Annoce frig aft hand the contract of the property of the contract of and the kulture of the Color of Link mette Concer-forgubnangeie billatin gu jabme. And perming beroes. Dis größts far von Angenblus: 1818 Schibte for it appears to be seen for the wife medical Industris Meriseins Artendi Ramaierbienet iftel Cons fond finiteter, berg monnius gleichinkhtialles fur beis restouwart nicht in alle Gehebnielle eingeweißt fit; des divigange Behandlung verhei giro verheht unb fasten Anfangobendin großeneren genfede wied, wie du diain die Guage ja hine machelogi) bubita die bler patences inches authorite in bolie in man fellen benehr ben at i

"Bie!" rief ber Major, "bu haft auch Genfen und Grabe beiner Berjungungstunft? Du haft noch Geheimniffe für die Eingeweihten? "Gang gewißt!" verfeste iener. "Das mußte gar eine schlechte Kunft seyn, die sich auf einmal faffen liebe, beren Lestes von demienigen gleich geschaut werden funute, ber zuerft hereintritt."

Man zanderte nicht lange, der Kammordiener ward an den Major gewiesen, der ihn gut zu halten versprach. Die Bavonin mußte Schächtelchen, Buchschen und Gläfer hergeben, sie wußte nicht wozu; die Theilung ging vor sich, man war die in die Racht munter und geistreich zusammen. Bei dem späteron Aufgang des Mondes, fuhr der Gaft himmeg und versprach in einiger Beit zuruchzusehren.

Der Major tam ziemlich mide auf fein Jimmer. Er war früh aufgestanden, hatte sich den Tag nicht geschont und glaubte nunmehr das Bett bald zu-erzreichen. Allesn er sand statteines Dieners nunmehr zwei. Der alte Reitsnecht zus ihn nach alter Art nud Beise eilig and; aber nun trat der veue hervar und ließ merten, daß die eigentliche Zeit, Borzingungs und Verschonerungsmittel anzubringen die Racht sen, damit in einem ruhigen Schlaf die Birtung besto sichere vor sich gehe. Der Major mußte sich also gesallen laffen, daß sein Haupt gezssalbt, sein Sessicht bestrichen, seine Augenbrannen bepinselt und seine Lippen betupft wurden. Anhersbem wurden noch verschiedene Ceremonien erfordert;

Meine labethe Bhipe hibetathaden menten Heber landeter macher ein Dieb "indo nicht von eine Hober absteil mattringe nicht innen et eine

Der Major legte kichen Pettermitreiner Aufertung Appanden ehmer Ampfindung, die er jedochlicheutlich Appanden steine Brit hatte, judem er gar bold sig: studief, Kallen mit aber in laine Geele appechen fo fühlte er sich mumienhaft, dwischen singm Aranten sund seigengen mit aber den Mein das süfer Bild kallenians, jungerben, pan den deten das süfer Bild kallenians, jungerben senligenden Schlaf.

Morgens, dur rechten Zeitmander Arittnackhei ider Gapo. Alles was dum Andige food Serra ge-Apprezische in gewohnter Ordnung auf den Studlan, ind ahen war der Major im Begriff aus dam Wette du Arigen, als der urne Kannmerdiener hereintzgt jud ledhaft gezen eine folgte Uebereitung wrotestirte. Man mulle untern, man milse sich abmarten, wann das Zarbaben gringen, wenn man für formanche Muhe und Sorgfalt Frende aufeben sale. Der Derr uranahm sedann, daß er in einiger Zeit aufzusten, win fleigen dabe, welches singer Zeit aufzusten, ikan keigen dabe, welches singer der eine feb. Dan floordungen var aucht, angenweichen, sie mußten besolgt werden und sinige Angehrpalingen eingen puter diefen Geschleten bin.

Der Migjer perküpte die Rubpteit nach dem Mehr, deries üch geschulind in die Aleidung du merusen; desendir puor sistemistalier essen verstitziged Gertes weite. XXII. w. "Bie!" rief ber Major, "bu haft auch Genfen und Grabe beiner Berjungungetunft? Du haft noch Geheimniffe für die Eingeweihten? "Gang gewiß!" verfette jener. "Das mußte gar eine schlechte Runk seyn, die sich auf einmal faffen ließe, beren Lestes von demienigen gleich geschaut werden fonnte, ber zuerft hereintritt."

Man zauderte nicht lange, der Kammordiener ward an den Major gewiesen, der ihn gut zu halten versprach. Die Bavonin mußte Schächtelchen, Buchschen und Gläfer hergeben, sie wußte nicht wozu; die Theilung ging vor sich, man war bis in die Nacht munter und geistreich zusammen. Bei dem späteron Aufgang bed Mondes, suhr der Gaft himmeg und versprach in einiger Beit zuruczusehren.

Der Majer tam ziemlich mide auf fein Jimmer. Er war fruh aufgestanden, hatte sich den Tag nicht geschont und glaubte nunmehr das Bett dalb zu-erzeichen. Allein er fand statteines Dieners nunmehr zwei. Der alte Reitinecht zie ihn nach alter Art nud Weisa eilig aus; aber nun trat der veue herzvar und ließ merten, daß die eigentliche Zeit, Borzingungs und Verschonerungsmittel anzudringen die Racht sev, damit in einem ruhigen Schlaf die Wirtung desto sicher vor sich gebe. Der Majer mußte sich also gefallen laffen, daß sein haupt gestalbt, sein Sessicht bestrichen, seine Augenbrannen bepinselt und seine Lippen betupft wurden. Außerrbem wurden noch verschiedene Seremonien erfordert;

Mente golft eift i Muchtlanste uter fram intelleter eine George golft eifte Muchtlanste uter fram intelleter eine George golft eifte Muchtlanste uter fram intelleter

Morgens, dur rechten Zeitmar.der Aritlnachefeider Gapo. Alles was jum Anggesches Serrn asgipter, alas in gewohnter Ordnung guf den Krublan, and ahrender Mahrer Ordnung guf den Krublan, and ahre neue Kappmerdiener, dereintzat zund lebhaft gezen eine folgte Uedereitung wrotestirte. Man muhle und sorgfalt Frende aufedem falle. Der Derrugund und Sorgfalt Frende aufedem falle. Der Derrugung und eldann in sin einiger Zeit aufzusten, win kan fleigen daben einiger zeit aufzusten, win flan auf seine Krubking au geniesen pud alsdann in sin flan au fleigen dabe, welches singer der der flang auf geniesen, singen pub alsdann in sin flangshungen war anicht angen wieden, singen pub er der der der beigen werden und singen Angehnneren, singen beschiften Geschäften bin.

Der Misser perküpte die Mubyteit nach ben Mehr, desiste üch geschufted in die Aleidung du merusur; desnucht puor schungen flatur uspan prochitzand Gerte's weite XXII. wo. wunschte noch überdieß Hilarien balb'zu begegneit; aber auch bier trat ihm sein neuer Diener entgegen und machte ihm begreiflich, baf man fich durchabe abgewöhnen muffe fertig werden zu wollen. Alles was man thue, muffe man langfam und behagitch vollbringen, besonders aber die Zeit bes Anziehens habe man als angenehme Unterhaltungsstunde mit fich selbst anzusehen.

Die Behandlungsart des Rammerdieners traf mit seinen Reden völlig überein. Dafür glaubte sich aber auch der Rajor wirklich besser angezogen abs jemals, als er vor den Spiegel trat und sich auf das schmuckeste herandgepunt erblickte. Ohne viel zu fragen hatte der Kammerdiener sogar die Uniform niederner zugestundt, indem er die Nacht auf diese Berwandlung wendete. Eine so schmell erscheinende Werjangung gab dem Major einen besonders heitern Sinn, so daß er sich von innen und außen erstischt sühlte und mit ungeduldigem Verlangen den Seinigen entgegen eilte.

Er fand feine Schwester vor dem Stammbaume fteben, den fie hatte aufhängen laffen, weil Abends vorher zwischen ihnen von einigen Seitenverwandten die Rede gewesen, welche, theils inverheirarhet, theils in fernen Landen wohnhaft, theils gar versichollen, mehr oder weniger den beiden Seschwistern, oder ihren Kindern, auf reiche Erbschaften hoffnung machten. Sie unterhielten sich einige Zeit darüber, ohne des Puntte zu erwähnen, daß sich bieber alle

Familiensorgen und Bemithungen bloß auf ihre Kinder bezögen. Durch hildriens Neigung hatte fich biese ganze Ansicht freslich verändert, und boch mochte weder der Major noch seine Schwester in diesem Augenblick der Sache weiter gebenken.

Die Baronin entfernte fich, der Major stand allein vor dem lakonischen Familiengemählbe, hilarie trat an ihn heran, lehnte sich kindlich an ihn, beschaute die Cafel und fragte: wen er alled von diesen gekannt habe? und wer-wohl noch leben und übrig sehn möchte?

Der Major begann feine Schilberung von ben alteften, beren er fic aus feiner Rindbeit nut noch buntel erinnerte. Dann ging er weiter, zeichnete bie Charaftere verschiedener Bater, die Aehnlichfeit ober Unabnlichkeit der Rinder mit benfelben, bemertte, daß oft der Großvater im Entel wieber bervorfrete, fprach gelegentlich von dem Einfluß ber Beiber, bie. aus fremden Kamilien berüberheirathend, oft ben Charafter ganger Stamme veranberd. Er rubmte bie Tugend manches Borfahren und Seitenverwandten und verschwieg ihre Fehler nicht. Stillfdweigen überging er biejenigen, beren man fic batte ju fcamen gehabt. Endlich tam er an bie unterften Reihen. Da ftand nun fein Bruber ber Obermaricall, er und feine Schwester und unten drunter fein Cohn und baneben Silarie.

"Diefe feben einander gerade genugin's Geficht," fagte ber Major, und fügte nicht bingn mas er im

Sinne batte. Woch einer Weufe verfebte Silaria be: Meiben ihalltant unb faft miteinem Seufrer : ... und das mird men denjenigen niemalstedeln, der in die Bobe blieft !" Junieigh fab Mentit ein mart Angen an the himselficens benen thre cause Beigeing hernordurath. "Berfeb' id bid medt?" fagte ber Major. intom er fich ger ihr mandete. .... .. de fann midte Smene" werfebte Bilarie ladelna. ... ... Sie nicht nannenikenis -- "Die memit michaum aludlichlen Menfeten unberiber Sonne!" rieffer aus and fiel ibr au Ruben. "Billfton mein fenn?" - "um Gottes midlmofteben Giegef! Ich bin bein auf emig."

. Die Botenin trat herein. Done giberneicht git Stebm Antibre fie. - i Daire es ein Ungleit ." fagte ben Mitter ... Chercher ! fo ift bie Schuld bein : ale . Winderwollen aberd bir emia werbanten:"

Die Barrien hatenibren Bruber von Jugendiguf sergefintt gelicht, baß be ihnallen Maunen vorsag, undbriellricht mar felbfte die Reigung Silariene aus Diefter Barliebe ber Muther, war nicht entwennen. Dochments cenabrt werben. Alle been vereinigten Midenunmebrinelliner Liebe, Ginem Bebagen:unb.fo iftoffensint fie bie gladtichiten Stunden babin. War unurben fie benn boch gulest auch mieber bie Belt maiffich ber igewahr itmb biefe ftebt:feften mit;fol: den Empfindungen im Eintbieng.

Mun bachte:man and wieder an ben Solut. Abnt bette man frikarien bestimmt, bas ibm febr wohl weinnichwar, Alleich nach Beendigung. bes Gefchefts unde dant Derrnauffan ferficken, alles mit ihne abreden ite bew Gruntsen befichen, alles mit ihne abreden und diese Angelehenheiten zu einem gestiftlichen Ender führen: Num war aller daribeiten unseinabe teved Craignis der ganze Zustand verrunt ; des Ners hillinist die some Angerwardten in einnichenstantege ten; ich interior sich mannebwanzuselnden, inniversantege ten; ich interior sich mannebwanzuselnden, inniversantege finnerwardung infehen was die Sache stüt eine Went bing nehmen; was fals eine Stünntung die Gemuther ergreifen witter

Indeffen mirfte fin der Maine encaillesele feinon Bohn auffinfacht co inne dunt chaffigen augentelder Mater: Evinague fici nintrolnechdidernillen, niud offer fonder hare Manung, nicht ohne Schmerzichtig vien unehinusinuf turzeißetrigu vertaffele, itach mani dem Sandren auf bem Dege lief Rettfiecht und Pforbe gunuliti und fuhr entellfeinem Werfungungsb dibnet; benier nunmlat mehr enthebren fohnte, ber Sthot; bein Aufenthalte feines Sehnes; entgegeit? : Beidobegen freirandrem nem eas fin imm goland gen Translungunges here lingen: Glerhate de indantes virdign fagen und fprachen wech niche fegleitet ausg and throw insight unisingenika in Der Gobie leit ging fith the Buffening on eines Baldigen Llouicemente; woheneithmober Vater genand Michelichoigabil ibus Bolfdere bereiterne gamittengelebeber wegen tie diete utogenoniburigiust, wogun ber eingelwen Gitzerund finsk, versanbele und deschieffen bordein - 2011 1

Das Gefpräch fing ichen einigerninfien allege

gemein gefrigfeit gent en annen tonnie) milliger nicht gent einer vorgient, ohnerstipledeiffam ihn guitz untwgar zu entstehelben. Anter jedenmische unter ind gent gereift gestäht, ohnerstiplet gestäht einen Stippe ju untrettind gut mitigen, der dahrerteitel gewordelung untinerstille gut mitigen, der dahrerteitel geworden ber bieffint war inte felle ber bieban gerteit werten ber Gieffint war inte felle ber bieban gerteit werten ber Gobie fich nicht tanten, wenn die Wickenspielen unterschieft gerteit der gestellte gerteit gestellte gerteit gestellte gerteit gestellte geben unter entschieft gerteit gerteit gerteit gerteit gestellte gerteit g

"Du febelt fürfen feir geoffen eine gedebett," deganie ver Anter nach einiger Phufe: "Die gange Arbeitend einiger Phufe: "Die gange Arbeitend einigen beir itbig genic beneit Gitaber auf ber auf ber Abeit Weinel Genichten Gitaber beinig auf ber auf ber Abeiten für bie gange, fastlie, führliche Weinelt Genau beit; foi ift die gange, fastlie, führliche Weinelt genau beit; foi ift die gange, fastlie, führliche Weinelt genau beiten und die befondere in Vernebert in befondere in Vernebert in befondere in Verneben werte fonderbar ih verneben werte fonderbar ihr befiren wiede ber auch eine verse werte fonderbar ihr hat und wood der auch eine verse gewinnen wurdest. Ich und wood der auch eine werte fagen Pilarten heirathen; woberech ich den großes Wergnügen machen wirde. 1122-1122

"Die größte von bet Welter rief bet Bem einen die "Die größte von bet Welte bie Rem einen die bet glebe genicket boe 1944. Den, wer finn von Glief bet glebe genicket boe 1944. Ein ben bie er blefeb bodfte Glief eine feinen tente

parties and properties about the color of the first forces and the colors and the colors and the colors are colored and the colors are colored and the colored Wiechieb aftor atiti inoin iffn fertib infe fleven eibei ubfig (Paulitie Affrication aboff our bot wordle state bentue Chebanich ihre bief: Janubija ibbettent: Arnet woor effittent: of under that the extra from the first first from the first from t the Berning with a Charall Sieten Divid les au Boom Astonos and an analyte the first of the course of the first of the course of the cours Dalub inflicten fein zeft mehrte gleintelle feines werten bef The all all the delicate sand is bedien and the same facionen, : touth Bie effire thier Chen faft ... mit it ben Bien meinistratefall bedetet, au fibilette få fibbet utib poddiate lanie window Propositio w its lane na haron thin antrading mitrigthereit inferent inferent meiner Erichten.: Eireiterten meine Eniefindungen Kalbeit mallieberfechet fablenzli: Stantoberibeniben Glud eines Cobnes nichts in beatein fate, intil Michigante eigenaan Gadub en papaten gebatel!!

Mate Cli ofeti innie in den niertig sade i Western i feligie in den Ceptin Sient Wester beer anniegt Westernichte Westernichte in den Geberk innie in der Geberk in der Ge

nise recht gut; und boch wuste sie barkech zu fragen, als wenn fie alles erft von ibm recht erfabren mollte; und fo mußte auch jedes von ber Gefellichaft icon traend einen Antheil an bem Neugngetommenen zeigen. Der eine mußte feinen Benber, ber . andere feine Guter und ber britte fouft wieder etwasgetannt baben, fo bağ ber Majer bei einem lebbaften Gefprach fich immer ale ben Mittelpuntt fühlte. Auch faß er junedet bei ber Schinen ; ihre Augen waren auf ibn, ihr Lacheln auf ibn gerichtet; genug, er fand fich fo behaglich, bag er beinabe bie Urface vergaß, warum er gefommen war, i Nindi erwähnte fie, feines Cobnes faum mit ginem Borte, obeleich ber junge Mann lebbeft mitfprad : er foten får fic. wie die übnigen-alle, beute unr um bes Baters. willen gegenwärtig.

Frauenzimmerliche handarbeiten in Gefallschaft unternommen und scheinbar gleichgültig fortgefeht erhalten burch Alugheit und Anmunth oft eine wichtige Wedeutung. Alubefungen und amig fonlgefaht geben solche Remidungen einer Schinen das Anses, ben völliger, Unaufmerkfamteit auf die Umgebung, und erregen in benselben ein killes Miggefühl. Dann aber gleichsam wie bei m. Erwachen ein Wort, ein Blid verseht die Abwesende wieden mitten in die Gesellschaft, sin ersteint als nen millommen, legt sie aber gar die Arbeit in den Schood nieder, zeige sie Ausmerkamteit aufeine Erzählung, einen beiehrenden Vorlag, in welchen sie Manner soigen

ergeben, bief wird bemienigen bocht fomeichelhaft, ben fie bergestalt begunfigt.

Unfere schone Witwe arbeitete auf diese Beise an einer so prächtigen als geschmadvollen Brieftasche, die sich noch überdieß durch ein größeres Format ausziehnete. Diese ward nun eben von der Gesellschaft besprochen, von dem nächsten Nachbar aufgenommen, unter großen Lobpreisungen der Reihe nach herumzegeben, indessen die Kunstlerin sich mit dem Major von ernsten Gegenständen besprach; ein alter Kausstreund rühmte das beinahe fertige Werk mit Uebertreibung, doch als solches an den Major tam, schien sie als seiner Auswertsamteit nicht werth von ihm ablehnen zu wollen, wogegen er auf eine verbindliche Weise die Berdieuste der Arbeit anzuerkennen vertkand, inzwischen der Hausfreund darin ein Penelopeisch zu derhaftes Wert zu sehen glaubte.

Man ging in den Jimmern auf und ab und gefellte sich zusällig zusammen. Der Lientenant trat zu der Schönen und fragte: "was sagen Sie zu meinem Bater?" Lächelnd versetzte sie: "mich daucht; daß Sie ihn wohl zum Muster nehmen tonuten. Sehn Sie nur wie nett er angezogen ist! Ob er sich nicht bester trägt und halt als sein lieber Sohn!" So suhr sie fort den Bater auf Unsosten des Sohnes zu beschreien und zu loben, und eine sehr gemischte Empfindung, von Justiedenheit und Eisersucht in dem Gerzen; des jungen Maunes hervorzubringen.

Richt lange, fo gefellte fic ber Cobn jum Water,

und erzählteich mentes innetten wieben Der Albure betrug sich nur besto freitnössätzt gegen bie Witwe; und sie sich segon ihr faben and einem leichisteren; vertranlichern Wint. Ring, mint läum fagen, bish als so sam Witelben ging, ber Malou forgun, als Gie dirigen ause, ihr und istem Recise form and Gie dirigen ause, ihr und istem Recise form and Gie dirigen ause.

" Othe flace etailuleinder Regen Bunderto di i Genera fifter auf ble wife man Bunfe gur fchbett, who fin definingen matt. Ebiliae: Cinipaein: fahren may, icar wellieb man die Ruffrakurer verktleifte : nur der filens thunt unice dein Bornander man fibe obnebinifibm AN THE MEST PLANT THE PARTY OF " Oberskuber, als review friendlimiten tratt; Afrika fild under that the charge sett von Takener, von All filder Body tolkier feldig frieten verten gehr: We famell'andi einem Buffinbein ber entgegengeftsten ibertreten: Die Etbe feleint fichiffett ben gir benegen, ber and Bont Gibiffe fetige; und bie Licht aftreer werb fem ale citic sushing after hemaly then see in the shalle. filmen fichier Mahr noch von ver Gebenmark von fadiren Werens ungeben. Ermilieite ife noch fas (Villet) più libren's persono profesion, mitedocianibile rengi nud kan einiger Beffen ung verfelt er felnom Stones in eribelesithin altitlica, bat ist Chistotica muden dible fo viel Borgigel zu beffeen;

And blefen Simpflidungen eth ihne der Sind bed mit belier lebyten Sirationing jur Bhave fereins filliger, eben Baren unnerner und anseler, hich bin

bar alinelicate Menfa nomber, Welt!" Dach folden mud ahnlichen Auswisen fam es endlich unter beiben Burillifflanung. Der Water bemertte, bafi bie fcone Brautim. Gefprach, gegen ibn bed Sehnes auch nicht mit-einer Splhe ermabnt babe. - "Das ift eben abug sarte, fomeigende, halbschmeigende, balbanden: tombt Manier, avadurd man feiner Dunfche gewiß wind und fich doch immer des Zweifels nicht gang enmehren tann. So war fie bisher gegen mich; aher Abus Begenwart, mein Bater, bat Bunden gethan. Ich geftebe'es gern, daß ich zuruchlieb, um fie nach winen Algenblick ju feben. 3ch fand fein ihren erleinhteten Jimmern auf und abgeben; dann ich meiß wohl, ed ift ihre. Gewohnheit ; menn, die Giedellicaft-weg,iff, barf fein Licht, ausgeloicht, wenden. Sie weht, allein auf ihren Zauberfalen aufraud gi, wenn die Beifter entlaffen find, bie beibengebannt hat. Sie ließ ben Borwand gelten , unter beffen Sone ich jurudlam. Sie fprach compthig, hoch wan gleichgultigen Dingen. Bir gingen bin unb edie Resent in nerud neuen bie gange Reibe den Zimmer, burd. Wir waren fcon einigemale kis an's Enbe gelangt, in bas fleine Cabinet, bad mur von einer trüben kampe erhellt iff. Dar fie fcon, onenn fie fich unter ben Aronleuchtern ber bemegte, fo-mar fie-es, anog prendlig mehr, beleuchtet, von dem Manften Gebeim ber Lampe. Mir maren wieber ahabin gelomman und franden bei'm Umtehren einen Musenblid fill. Ich meiß nicht was mir die Werwegenheit abnothigte, ich meiß nicht, wie ich es wagen konnte, mitten im gleichgultigften Gespräch, auf einmal ihre hand zu faffen, diese zarte hand zu kuffen, sie an mein herz zu bruden. Man zog sie nicht weg. himmlisches Wesen, rief ich, verbirg bich nicht länger vor mir. Wenn in diesem schonen herzen eine Neigung wohnt für den Gludlichen, der vor dir steht; so verhille sie nicht länger, offendare fie, gestehe sie! es ist die schonste, es ist die böchte Zeit. Verbanne mich, ober nimm mich in beinen Armen aus!

Ich weiß nicht was ich alles fagte, ich weiß nicht wie ich mich gebärdete. Sie entfernte fich nicht, fie widetstrebte nicht, sie antwortete nicht. Ich wagte es fie in meine Arme zu fassen, sie zu fragen, ob sie die Meinige seyn wolle. Ich tüste sie mit Ungestüm; sie drängte mich weg. — Ja doch, ja! oder so etwas sagte sie halblaut und wie verworren. Ich entfernte mich und rief: ich sende meinen Bater, der soll für mich reden! — Kein Bort mit ihm daruber! versetze sie, indem sie mir einige Schritte nachfolgte. Entfernen Sie sich, vergessen Sie, was geschehen ist.

Was ber Major bachte, wollen wir nicht entwideln. Er fagte jedoch zum Sohne: "Was glaubst du nun, was zu thun fep? Die Sache ift, dacht' ich, ans dem Stegreife gut genug eingeleitet, daß wir nun etwas formlicher zu Werte gehen tonnen, daß es vielleicht febr fchidlich ift, wenn ich mich morgen dort melde und für dich anhalte." "Um Gottes willen mein Bater!" rief er aus: "das hieße die ganze
Sache verderben. Jenes Betragen, jener Ton will
burch keine Formlichkeit gestört und verstimmt feyn.
Es ist genug mein Bater, daß Ihre Gegenwart
biese Berbindung beschleunigt, ohne daß Sie ein
Bort aussprechen. Ja Sie sind es, dem ich mein
Gluck schuldig bin! Die Achtung meiner Gestebten
für Sie hat jeden Iweisel besiegt, und niemals
wärde der Sohn einen so glücklichen Angenblick gefünden haben, wenn ihn der Bater nicht vorbercitet hatte."

Solde und ahnliche Mittheilungen unterhielten fie tief bis in die Nacht. Sie vereinigten fic mechfelfeltig über fire Plane; der Major wollte nur noch der Form wegen einen Abfchiedebesuch machen, und fodann feiner Berbindung mit Hilarten entgegen gehen; der Sohn follte die felnige befordern und beschlennigen, wie es möglich wäre.

the second of the second of the second

and the state of t

No francis design in a fra

I follow a fact to the mark.

## Biertes Capitel

Margenbesch aum Misserunder nufer Maiorwigen Margenbesch aum Misser der Auflichte feine a. Sonne annit extendelich im ärre die Alfichet feine a. Sonne annit Schiellichteit zu fördern. Er fand sie inzierlichster iMospenkieldung, in Geschlichaftseiner altern "Hame, dien alsonibusing feine zwitteren fernuhlichen Pespe den alsonibusing interne siehen, das Mara in Ago mentionen der alleinen siehen, das Mara in Ago mentionen Betragen dunken diese zu siehe zwie schierwechselseiten Betragen dunken diese du sprie du sprie den, das sie einender angeberen.

Die jungere ichien eine fleißig gearbeitete, uns von gestern ichon bekannte Brieftasche so eben vollendet zu haben; benn nach den gewöhnlichen Empfangebegrußungen und verbindlichen Worten eines willsommenen Erscheinens wendete sie sich zur Freundin und reichte das tunftliche Wert hin, gleichsam ein unterbrochenes Gespräch wieder anknupfend: "Sie sehen also daß ich doch fertig geworden bin, wenn es gleich wegen manchen Zogerns und Säumens den Anschein nicht hatte."

"Sie tommen eben recht, herr Major!" fagte die altere, "unfern Streit zu entscheiden, oder wernigstens sich für eine oder die andere Partep zu erzflaren; ich behaupte, man fängt eine solche weitssichtige Arbeit nicht an, ohne einer Person zu gebenten der man sie bestimmt hat, man vollendet sie nicht ohne einen solchen Sedanten. Beschauen Sie selbst das Annswert, denn so nenn' ich es billig, ob dergleichen so ganz ohne Imped unternommen werzen kann."

Unfer Major mußte ber Arbeit freilich allen Beisfall gusprechen. Cheils gestochten, theils gestidt, erregte sie zugleich mit ber Bewunderung das Berlangen zu erfahren wie sie gemacht fer. Die bunte Seibe waltete vor, doch war auch das Gold nicht verschmaht, genug man wußte nicht ob man Pracht oder Seschmad mehr bewundern sollte.

"Es ift doch noch einiges daran zu thun," verfeste die Schöne, indem sie die Schleife des umschlingenden Bandes wieder aufzog und sich mit dem Innern beschäftigte. "Ich will nicht streiten," suhr sie fort, "aber erzählen will ich wie mir bei solchem Geschäft zu Muthe ist. Als junge Mädchen werden wir gewöhnt mit den Fingern zu tisteln und mit den Gedanten umher zu schweisen, beides bleibt und indem wir nach und nach die schwersten und zierlichsten Arbeiten versertigen lernen, und ich läugne nicht, daß ich an jede Arbeit dieser Art immer Gedanten angernüpst habe, an Personen, an Justände, an Frend' und Leid. Und so mard mir das Angefangene werth und das Nollendete, ich dauf mohl
fagen, koltbar. Als ein folches nun durft' ich das Geringste für etwas halten, die leichtoste flubeit gemann einen Wexth, und die schwerigste doch andmur dadurch, daß die Erinnerung dabei reichen midmulständiger war. Freunden und Liebenden, ahrmutrigen und bahen Personan glaubt' ich daber dergleichen immer anbieten zu konnen, sie erkunden es auch und wußten, daß ich ihnen etwas ann moimen Liecusinn überneichte, das nielsach und unausferentlich doch zuleht zu einer ungenahmen Gabe persinigt immer mie ein fremdlicher Gruß nebigefällig ansgennmung mard."

Auf. ein fo hiebans mikblaes Bekenntnift war freifich inm eine Empiederung mis licht doch mustre die
freundin dagegen etwas in wohlflingende Morte anfigen. Der Major aber, von jeher gewohnt die anmuthige Meicheit könnische Schriffeller und Sichgen die Meicheit den schnerenden Ausbricke dem
fer du schieden und ihre laustenden Ausbricke dem
Gen wohl passenden Warfe, hitete sich aber, um nicht
als Medant zu erscheinen, sie auszusprechen wenauch ihrer nur du ernähnen; versuchte ieden, zum
micht stumm und geistlos du erscheinen, aus dem
micht schingen wollte, modurch des Gesprächsen wiede
aus Stoffen gerathen mire.

Die altere Dame griff desbalb nach ginem bei

bem Eintritt bes Frennibes miebergelegten Buche, es war eine Sammilung von Pocffen, welche ib eben Die Aufmertfantteit ber Freundinnen befchaftigte; Dies gab Gelegeitheit von Dichtfunft überhunpt gu fprethen, doch blieb bie Unterhaltung nicht lange fin Migemeinen, benn garbalb befannten bie granen: Simmer gutraulit, baf fie von bem poetifiben Enlent bes Majore unterrichtet fepen. Ihnen hatte ber Gohn, ber felbft unf ben Chrentitel eines Ded: thes feine MBfichten nicht verburg, von ben Gebichten feines Buters vorgefprechen, auch einiges recitirt; fin Brunde um fich mit einer puetifchen Ber-Bunft gu Ichmetdeln und, wie es bie Jugend gewohntift, fich für einen Borfdreitenben, bie Adfig: Witen ber Batere fleigernben Jingling befcheibent-Tich geben gu tonnen. Der Major aber, ber fic gurudguziehen fuchte, ba er bloß als Literator und Biebhaber gelten wollte, fuchte, bu ihm tein Austreg gelaffen war wenigstens unszuweichen, inbem er bie Bichtuet, in ber er fich ebenfalls genot habe, für fubultern und faft får undde wollte angefeben wiffen; er tonnte nicht langnen, bağ er in bemienigen, was man beschreibend, und in einem gewiffen Ginne belehrend neumt, einige Berfuche gemacht habe.

Die Damen, befondere die jängere, nahmen sich diesex Bichtarban; sie fagte: "wenn manvernünftig und rusig leben will, welches benn boch zuseht eines jeben Menschen Munfch und Absicht bleibt, was foll und du das unfgeregte Wesen das und millititich

anreist ohne etwas ju geben, bas und beunrubigt um und benn doch julest und wieber felbft ju überlaffen: unendlich viel angenehmer ift mir, ba ich bod einmal ber Dichtung nicht gern entbehren mag. iene die mich in beitere Gegenden verfest, wo ich mich wieder gu erfennen glaube, mir ben Grundwerth des Ginfach : landlichen gu Gemuthe führt, mich burch bufchige Saine gum Balb, unvermertt, auf eine Sobe jum Anblid eines Landfees binführt, da benn auch wohl gegenüber, erft angebaute Sugel, fodann waldgefronte Soben emporfteigen und bie blauen Berge jum Schluß ein befriedigendes Gemablde bilden. Bringt man mir bas in flaren Rhothmen und Reimen, fo bin ich auf meinem Sopha dankbar, daß der Dichter ein Bild in meiner Imagination entwidelt hat, an bem ich mich ruhiger erfreuen tann, als wenn ich es, nach ermubenber Bandericaft, vielleicht unter anbern ungunftigen Umftanden vor Augen febe."

Der Major, ber bas vorwaltende Gespräch eigentlich nur als Mittel ansah seine Zwede zu befordern, suchte sich wieber nach ber lyrischen Dichtkunst hinzuwenden, worin sein Sohn wirklich Lobeliches geleistet hatte. Man widersprach ihm nicht gerade zu, aber man suchte ihn von dem Wege wegzuscherzen den er eingeschlagen hatte, besonders da er auf leihenschaftliche Gedichte hinzubeuten schien, womit der Sohn der unvergleichlichen Dame die entschiedene Neigung seines herzens nicht ohne

Rraft und Geschied vorzutragen gesucht hatte. "Lieber ber Liebenden," sagte die schöne Frau, "mag ich weber vorgelesen noch vorgesungen, gludlich Liebende beneibet man, eh' man sich's versieht, und die Ungludlichen machen und immer Langeweile."

Bierauf nahm die altere Dame, ju ihrer holben Kreundin gewendet, das Wort auf und fagte: "marum machen wir folde Umfdweife, verlieren bie Beit in Umftandlichkeiten, gegen einen Mann benwir verebren und lieben? Sollen wir ihm nicht vertrauen, daß wir fein anmuthiges Gedicht, worin er bie madere Leibenschaft gur Jagd in allen ihren Einzelnheiten vortragt, icon theilmeife au fennen bas Bergnugen haben, und nunmehr ihn bitten and das Ganzenicht vorzuenthalten ?",,3hr Cohn," fubr fie fort, "hat und einige Stellen mit Lebhaftig= feit aus dem Gebachtnif vorgetragen und und neugierig gemacht ben Busammenhang gu feben." nun ber Bater abermale auf die Talente bes Gobns jurudtehren und biefe hervorheben mollte, ließen es bie Damen nicht gelten, indem fie es fur eine offenbare Ausflucht ansprachen um die Erfullung ihrer Buniche indirect abzulehnen. Er fam nicht los bis er unbewunden verfprochen hatte bad Gebicht gu fen= ben, fodann aber nahm bas Gefprach eine Benbung, die ihn binderte ju Gunften bes Sohnes weiter etwas vorzubringen, befonders ba ihm biefer alle Sudringlichfeit abgerathen hatte.

Da es nun Beit ichien, fich ju beurlauben, und

der Freund auch deshalb einige Bewegung machte, spuach die Schöne mit einer Art von Berlegenheit, wodurch sie unr noch schöner ward, indem sie die frisch gesnührte Schleiseder Brieftosche sorgfältig gurecht aupste: "Dichter und Liababer sind länglisch welt aupste: "Dichter und Liababer sind länglisch welteider im Kuf, daß ihren Bersprechen und Aufagen nicht viel zu trauen sep; verzeihen Sie daher, wenn ichdad Wort eines Ehrenmannes in Ameisel zu ziehen mage und desshalb ein Pfand, einen Treupsennig, nicht verlange sondern gebe. Nehmen Siediese Brieftasche, siel. Erinterungen sind daran gesnüpst, manche Zeit verzign, unter der Arbeit, endlich ist sie sertige bedienen. Sie sich darselben als eines Boten und ihre liebliche Arbeit- zu überbrüngen."

Bei soldunerwartetem Anerdieten fühlte fich der Major wirklich betroffen; die zerliche Pracht dieser Gabe hatte so ger tein. Berhältniß zu dem mas ihm gemöhnlich ungah; zu dem übrigen desen er sich bestienter daß, er sie sich, vogleich dargereicht, kaumzustignen konnte; doch nahm er sich zusammen, und mie seinem Arinnern ein überliefertes Gute niemals versagte, so trat eine classische Stelle alsbald ihm inis Gedächtniß. Nur mare es pedantisch gewesen sie, smuführen; doch regte sie einen heitern Gedanfen, den ert aus dem Stegreise mit artiger. Paraphrase einen, freundlichen Dank und ein zierliches Compliment entgegen zu bringen im Talle war; und so schloß sich denn diese Scene auf

sine beftickigende Welfe für die fümmt fliben Unterrebenden.

Alfo fandser fich zuleht nickt ofine Berlegenheit im die angenehmes Werhaltnis verstochten; er hatte zu sonn ihm die Beranlassungeigt; sich verpflichtet, und wonn ihm die Beranlassung einigermußen unangenden sie bei die Allie sich und eine haltore Weise nich dem Franzensemmer in New hatenspland die bleiben, das bei ihren großen Vorzugen ihm so nah angehören sollte. Er schied also nicht ohne eine gewisse innere Zufeldenhelt; benn mig sollte der Bedoer eine solche Ausmunterung nicht ampfinden, besteit remleißiger Arbeit, die so lange unden genochte Ausmunter eine liebenden wurden Ausmerkand bei gewisse nun ganz unerwartet eine liebende wurden Ausmerkand bei geruht, nun ganz unerwartet eine liebende wurden Ausmerkand der Ausmerkander zu Ehril werd.

Sieich nach feiner-Midflehr ines Quartier fetre ber Major fich nieber zu fchreiben, seiner guten: Schwester alles zu berichten und da war nichte natür-licher als daß in seiner Darstellung eine gewisse Eralation sich hervorthat, wie er sie selbst empfand, die aller durch lack Einreben feines von Beit zu Beit siebens dem Gobus noch mehr gesteigert wurde.

Auf die Generatie machte dieser Artisf einen sehr gemischen Eindund; dem wenn and der timstand, nodmuch die Wordinbung des Arnberd mit Hintenbestüderd und beschiedunist werden komte, geeignetware su gang-zusteiden zu stellen, so wollte ihr doch die Addus Wieber nicht gefällen, ohne daß sie sied dastungen Becknischaft zu gebon gedacht plete.

## Biertes Capitel

Die jungere schien eine fleißig gearbeitete, uns von gestern schon bekannte Brieftasche so eben vollendet zu haben; denn nach den gewöhnlichen Empfangebegrußungen und verbindlichen Worten eines willtommenen Erscheinens wendete sie sich zur Freundin und reichte das tunftliche Wert hin, gleichsam ein unterbrochenes Gespräch wieder anknupfend: "Sie sehen also daß ich doch fertig geworden bin, wenn es gleich wegen manchen Zogerus und Säumens den Anschein nicht hatte."

"Sie tommen eben recht, herr Major!" fagte die altere, "unsern Streit zu entscheiden, oder wesnigstens sich behaupte, man fangt eine solche weitschiedlige Arbeit nicht an, ohne einer Person zu gesbenten der man sie bestimmt hat, man vollendet sie nicht ohne einen solchen Gebanten. Beschauen Sie selbst das Annswert, benn so nenn' ich es billig, ob dergleichen so ganz ohne Imped unternommen wersben kann."

Unfer Major mußte der Arbeit freilich allen Beisfall zusprechen. Theils gestochten, theils gestidt, erregte sie zugleich mit der Bewunderung das Berlangen zu erfahren wie sie gemacht fen. Die bunte Seide waltete vor, doch war auch das Gold nicht verschmacht, genng man wußte nicht ob man Pracht oder Seschmach mehr bewundern follte.

"Es ist doch noch einiges daran zu thun," verfette die Schöne, indem sie die Schleise des umsichlingenden Bandes wieder aufzog und sich mit dem Innern beschäftigte. "Ich will nicht streiten," suhr sie fort, "aber erzählen will ich wie mir bei solchem Geschäft zu Muthe ist. Als junge Mädchen werden wir gewöhnt mit den Fingern zu tifteln und mit den Gebanken umher zu schweisen, beides bleibt uns indem wir nach und nach die schwersten und zierlichschen Arbeiten verfertigen lernen, und ich läugne nicht, daß ich an jede Arbeit dieser Art immer Gesanten angeknüpft habe, an Personen, an Justände,

an Frend' und Leid. Und so mard mir das Angefangene werth und das Nollendete, ich dans mohl
fagen, kostbar. Als ein foldes unn durft' ich das
Geringsteifür etwas halten, die leichtoste Arbeit gemann einen Wexth, und die schwerigsbedochause mur dadurch, daß die Eriquerung dabei reicher mis mus dadurch, daß die Eriquerung dabei reicher mis musständiger war. Freunden und Liebenden, uhrmischlichen und deben Personan glaubt' ich daber dengleichen immer anbieten zu donnen; sie erkannten es auch und wusten, daß ich ihnen etwas von motmem Cigensinn überneichte, das nielsen mischnen Gobe nereinigt immer mie ein fremdlicher Gruß webigefällig ansgenommen mard."

Aufain fo hickans mixblaed Bekenntnis mar freidich danm eine Empiederung miglicht doch mustereite
dich danm eine Empiederung miglicht doch mustereite
greundin dagegen atwas in wohllingende Mortegen
fügen. Der Major aber, von jeher gewocht die ans
mutbige Weicheit Womisper Schriftster und Sichauf su schäebeit Womisper Schriftster und Sichmet du schäebeit Womisper Schriftster und Aufarder
Ger duch hand ihre lauchtenden Ausbricker biener
ger wohl passender Aufe, hütete sich aber, um nicht
als Nedant du erscheinen, sie ausgustrechten den mich ihrer nur du ernähnen; versuchte schach, zune
micht schingen wollte, modurch bas Gespräch winsbedar's Stoffen gerochen miere.

Die altere Panie griff deshalb nach nichem bes

- bem Eintritt bes Frennbes miebergelegten Buche, es war eine Cammilung von Poeffen, welche fo eben Die Aufmerffantfeit ber Freundinnen befchaftigte; Dies gab Gelegeitheit von Sichtlunft itberhunpt gu fprechen, boch blieb bie Unterhaltung nicht lange im Migemeinen, benn gar balb befannten bie granen: gimmer guttaulith, baf fie von bem poetifiben Ealent bes Majore untescithtet fepen. Ihnen hatte ber Gobn, ber felbft unf ben Ehrentitel eines Diathes feine Abfichten nicht verburg, von ben Gebichten feines Buters vorgefprechen, auch einiges recitirt; im Brunde um fich mit einer pretifchen Ber-Funft ju Ihmetdeln und, wie res bie Jugend gewohntift, fich für einen Borfibreitemben, bie gabig: Witen ber Baters fleigernben Jilingling beficheibent: Tich geben gu fommen. Der Major abet, ber fic zurulkzuziehen fuchte, da er Bloß als Elterator und Pfebhaber geften wollte, fuchte, ba ihm tein Austreg gelaffen mar menigftene unegameichen, inbem er bie Dichtwet, in ber er fich ebenfalls geubt habe, für fubulteen und faft far undage wollte angefeben milf-Pen; er tounte nicht faugnen, baf er in bemjenigen, was mun'befcheelbenb, und in einem gewiffen Ginne befehrend nennt, einige Berfuche gemaiht habe.

Die Damen, besonders die jungere, nahmen sich diesex Bichtartan; sie fagte: "wenn man vernünftig und ruftg leben will, welches benn boch zuseht eines jeben Menschen Munfch und Absicht bleibt, was foll und bu dus unfgeregte Wesen bas und militärlich

anreist ohne etwas ju geben, bas uns beunruhigt um und benn boch julest und wieder felbft gu über= laffen; unendlich viel angenehmer ift mir, ba ich bod einmal der Dichtung nicht gern entbehren mag. jene bie mich in beitere Gegenden verfest, wo ich mich wieder ju erfennen glaube, mir ben Grund= werth bes Ginfach landlichen ju Gemuthe führt, mich burch bufchige Saine gum Balb, unvermertt, auf eine Sobe gum Anblid eines Landfees binführt, da benn auch wohl gegenüber, erft angebaute Sugel, fobann maldgefronte Soben emporfteigen und bie blauen Berge jum Schluß ein befriedigendes Bemablbe bilden. Bringt man mir bas in flaren Rhothmen und Reimen, fo bin ich auf meinem Sopha danthar, bağ ber Dichter ein Bild in meiner Imagination entwidelt bat, an bem ich mich rubiger erfreuen tann, als wenn ich es, nach ermubenber Banbericaft, vielleicht unter andern ungunftigen Umftanben vor Augen febe."

Der Major, ber bas vorwaltende Gefprach eigentlich nur als Mittel ansah seine Zwede zu bestörbern, suchte sich wieber nach ber lyrischen Dichtkunft hinzuwenden, worin sein Sohn wirklich Lobliches geleistet hatte. Man widersprach ihm nicht gerade zu, aber man suchte ihn von dem Wege wegzuscherzen den er eingeschlagen hatte, besonders da er auf leihenschaftliche Gedichte hinzubeuten schien, womit der Sohn der unvergleichlichen Dame die entschiedene Neigung seines herzens nicht ohne Rraft und Geschied vorzutragen gesucht hatte. "Lieber ber Liebenben," sagte die schöne Frau, "mag ich weber vorgelesen noch vorgesungen, gludlich Liebenbe beneibet man, eh' man sich's versieht, und die Ungludlichen machen und immer Langeweile."

Sierauf nahm die altere Dame, ju ihrer holben Freundin gewendet, das Bort auf und fagte: "marum machen wir folde Umfdweife, verlieren bie Beit in Umftanblichfeiten, gegen einen Mann benwir verebren und lieben? Sollen wir ibm nicht vertrauen, daß wir fein anmuthiges Gebicht, worin er die madere Leibenschaft jur Jagd in allen ihren Ginzelnheiten vortragt, icon theilmeife gu fennen bas Bergnugen haben, und nunmehr ihn bitten auch das Gange nicht vorzuenthalten ?" "Ihr Cohn," fuhr fie fort, "hat und einige Stellen mit Lebhaftigfeit aus dem Gedachtnif vorgetragen und uns nengierig gemacht ben Busammenhang gu feben." Als nun ber Bater abermals auf die Talente bes Gobns aurudtebren und biefe bervorbeben mollte, ließen es die Damen nicht gelten, indem fie es für eine offenbare Ausflucht ansprachen um bie Erfuffung ibrer Buniche indirect abzulehnen. Er fam nicht los bis er unbewunden verfprochen batte bad Gebicht au fenben, fobann aber nahm bas Gefprach eine Benbung, bie ihn hinderte ju Gunften bes Gobnes weiter etwas vorzubringen, befonders ba ihm biefer alle Bubringlichfeit abgerathen batte.

De es nun Beit ichien, fich ju beurlauben, und.

der Freund auch deshalb einige Benegung machte, sprach die Schöne mit einer Art von Nerlegenheit, wodurch sie nur noch schöner ward, indem sie die frisch gesnührte Schleiseder Brieftasche sorgfältig gurecht zupfte: "Dichter und Liebhaber, sind länglisch ar echt zupfte: "Dichter und Liebhaber, sind länglisch an leider im Kus, daß ihren Versprechen und Zusagen nicht viel zu trauen sep; verzeihen Sie daher, wenntichdad Wort eines Ehrenmannes in Imaisel zu ziehen mage und desspalh ein Pfand, einem Treupfennig, nicht verlange sondern gebe. Nehmen Siediese Velestasche, viel. Eximuerungen sind daran gesnührt, manche Zeit verzing, unter der Arbeit, endlich ist sie sertigt bedienen. Sie sich derselben als eines Boten und ihre liebliche Arbeit; zu überkrüngen."

Bei solchunerwarretem Anerdieten sühlte sich der Major wirklich betroffen; die zierliche Pracht dieser Gebe hatte so ger tein. Berhältniß zu dem mas ihn gemehnlich ungab, zu dem übrigen dessen er sich bestiente, daß en sie sich, abgleich dargereicht, kennuzuseignen konnte; doch nahm er sich zusammen, und mie seinem Arinnern ein überliefertes Gute niemalsversaff, so trat eine classische Stelle alsbald ihm inis Gedächtniß. Nur mare es pedantisch gewesen sie, anzusühren, doch regte sie einen heitern Gedanzfen, dei ihm auf; daß er aus dem Stegreise mit artiger. Paraphrase einen, freundlichen Dank und ein zierliches Compliment entgegen zu bringen im Selle war; und so schloß sich denn diese Scene auf

sine beftiebigenberMelfe für ble fümmt flihen Unterrebenden.

Alfo fander fic zulest nickt ofine Verlegenheit im ein angenehmes Verhältnis verstockten; er hatte zu sonden, zu schweiden jugesagt; sich verpflichtet, und wonn ihm die Veranlassung einigermaßen unungenden sie beranlassung einigermaßen unungenden flel; so mußte er doch für ein Glüt schäen auf eine haltere Weise nicht dem Francuskummer in Aberpfliche zu bleiben, das bei ihren großen Borzugen ihm so nah angehören sollte. Er schied also nicht anne sonisse ihner gewisse innere Justiedenheit; benn wie sollte der Wicher eine solche Ausmunterung nicht ampsinden, besten trensleißiger Arbeit, die so lauge untbendietgeruht, nun ganz unerwartet eine liebendenwidige Ausmerkimselt zu Theil werd.

Gleich nach feiner Rudleche ines Quartier feste ber Major fich nieber zu fchreiben, seiner guten Schwester alles zu berichten und ba war nichts natürlicher als daß in seiner Darstellung eine gewisse Eraltation sich hervorthat, wie er sie selbst empfand, die allen wurch las Einreben feines von Beit zu Beit sienbem Gofus noch mehr gosteigert murbe.

Auf die Boronin machte dieser Weief einen sehr gemischen Eindund; denn wenn auch der Umstand, nobund die Bordinbung des Bruders mit Hinrienbestelbert und buschieunigt werden konnte, geeignetnare swigang zustieden zu stellen, so wollte ihr bochdie schons Widne nicht gefällen, ohne daß sie sich destenzen Becknischaft zu gebon gedacht siete. Bir machen bei biefer Gelegenheit folgenbe Bemerfung.

Den Entbuffasmus für irgend eine grau muß man einer andern niemals anvertrauen: fie fennen fich unter einander ju gut um fich einer folden ausfolieflichen Berehrung murbig zu halten. Die Man= ner tommen ihnen vor wie Raufer im Laben, wo ber Sandelemann mit feinen Baaren die er fennt im Bor= theil fieht, auch fie in dem beften Lichte vorzuzeigen die Gelegenheit mabrnehmen fann; babingegen ber Raufer immer mit einer Art Uniduld bereintritt, er bedarf der Baare, will und wunfct fie und verfteht gar felten fie mit Renner-Augen zu betrachten. Jener weiß recht gut was er gibt, biefer nicht immer was er empfangt. Aber es ift einmal im menfolichen Leben und Umgang nicht zu andern, ja fo loblic als nothwendig, denn alles Begehren und Freven, alles Raufen und Taufden beruht barauf.

In Gefolge foldes Empfindens mehr als Betrachtens tonnte die Baroneffe weder mit der Leidenschaft bes Sohns noch mit der gunftigen Schilberung des Baters völlig zufrieden sen; sie fand sich überrascht von der gludlichen Wendung der Sache, doch ließeine Ahnung wegen doppelter Ungleichheit des Alterssich nicht abweisen. hilarie ist ihr zu jung fur den Bruder, die Witme für den Sohn nicht jung genug; indessen hat die Sache ihren Bang genommen, der

nicht aufzuhalten scheint. Ein frommer Bunsch, baß alles gut gehen moge, stieg mit einem leisen Seufzer empor. Um ihr herz zu erleichtern nahm sie bie Feber und schrieb an jene menschenkennenbe Freundin indem sie nach einem geschichtlichen Eingang also fortsuhr.

"Die Art diefer jungen verführerischen Witme ift mir nicht unbefannt; weiblichen Umgang fcheint fie abzulehnen und nur eine Frau um fich zu leiden, bie ihr feinen Gintrag thut, ihr fcmeidelt und wenn ihre ftummen Vorzüge fich nicht flar genug barthaten, fie noch mit Borten und geschickter Behandlung ber Mufmertfamteit zu empfehlen weiß. idauer, Theilnehmer an einer folden Reprafentation muffen Manner fenn, baber entfteht die Nothwendigfeit fie anzugiehen, fie festzuhalten. 3ch bente nichts Uebles von ber iconen Frau, fie icheint anftandig und behutfam genug, aber eine folde lufterne Gitelfeit opfert den Umftanden auch mohl etwas auf und. was ich fur bas Schlimmfte halte, nicht alles ift refleetirt und vorfablich, ein gewiffes gludliches Daturell leitet und beschutt fie, und nichte ift gefahrlicher an fo einer gebornen Rotette ale eine aus ber Uniquid entipringende Bermegenheit."

Der Majer nunmehr auf den Gutern angelangt widmete Zag und Stunde der Besichtigung und Unter-

Bir machen bei biefer Gelegenheit folgenbe Bemertung.

Den Enthusiasmus für irgend eine grau muß man einer andern niemals anvertrauen: fie fennen fic unter einander ju gut um fic einer folden aus-' folieflicen Berehrung murbig zu halten. Die Manner tommen ihnen vor wie Raufer im Laben, wo ber Sandelemann mit feinen Baaren bie er fennt im Bor= theil ftebt, auch fie in bem beften Lichte vorzuzeigen die Gelegenbeit mabrnebmen fann; dabingegen ber Raufer immer mit einer Art Unfduld hereintritt, er bedarf der Baare, will und municht fie und verfteht gar felten fie mit Renner-Augen zu betrachten. Jener weiß recht aut was er gibt, biefer nicht immer was er empfangt. Aber es ift einmal im menichlichen Leben und Umgang nicht zu andern, ja fo loblich als nothwendig, denn alles Begehren und Freven, alles Raufen und Taufchen beruht barauf.

In Gefolge foldes Empfindens mehr als Betrachtens konnte die Baroneffe weder mit der Leidenschaft bes Sohns noch mit der gunftigen Schilderung des Baters völlig zufrieden sent ifte fand sich überrascht von der glucklichen Wendung der Sache, doch ließeine Ahnung wegen doppelter Ungleichheit des Alterssich nicht abweisen. hilarie ist ihr zu jung für den Bruder, die Witwe für den Sohn nicht jung genug; indessen hat die Sache ihren Bang genommen, der

nicht aufzuhalten scheint. Ein frommer Bunsch, baß alles gut gehen moge, stieg mit einem leisen Seufzer empor. Um ihr herz zu erleichtern nahm sie bie Feder und schrieb an jene menschenkennenbe Freundin indem sie nach einem geschichtlichen Eingang also fortsuhr.

"Die Art diefer jungen verführerischen Bitme ift mir nicht unbefannt; weiblichen Umgang icheint fie abaulebnen und nur eine Frau um fich au leiben, bie ihr feinen Eintrag thut, ihr fdmeidelt und wenn ihre ftummen Vorzuge fich nicht flar genug barthaten, fie noch mit Borten und gefchicter Behand: lung der Aufmertfamteit zu empfehlen weiß. fcauer, Theilnehmer an einer folden Reprafentation muffen Manner fenn, baber entfteht die Nothwendigfeit fie anzugieben, fie festzuhalten. 3ch bente nichts Hebles von der iconen Frau, fie icheint anftandig und behutfam genug, aber eine folche lufterne Gitelfeit opfert ben Umftanben auch mohl etwas auf und, was ich fur bas Schlimmfte halte, nicht alles ift re= ffeetirt und vorfablich, ein gewiffes gluttliches Raturell leitet und beschütt fie, und nichts ift gefahrlicher an fo einer gebornen Rotette ale eine aus ber Uniduld entipringende Bermegenheit."

Der Majer nummehr auf ben Gutern angelangt wiemete Tag und Stunde berBesichtigung und Unter-

fachung. Er fande fiche im dem Fulle zur beinerten, des ein einenten, des eine richtiger, wohlgefahten Sambentein beite inden. Ausbehrung manninfaltigen hindernissen und bestellt bestellt und bestellt bei dem Sade, daß der erfte Boychf beinente vorsischen fach ihr Lugenblide ganz und gar under vorsischen scheint, die mitten in allen Berwirrungen dem Geiste die Möglicheit eines Gelingens sich mieder dartellt, wenn mir die Zeit als den bestell litten einen unbestegbaren Ausbauer und die Hand bieten seben.

Und so ware denn auch hier der traurige Andlickschoner, anschnlicher, vernachläsigter Beschungen;
durch bas verständige Bemerten einsichtiger Detonormen zu einem troftlasen Auftenbegewarden hätte man:
nicht zugleich verausgesehen, daß eine Weibe von Jahren, mit Werstand und Redlickeit benung, hinreichend
sepn werde, das Abgestorbene zu beieben und dassende in Umtried zu versehen, um zuleht durchOrdnung, und Thätigteit, seinen Swed zu erreichen.

Der behagliche Obermarschall:max augelangt und zwar-mit einem ernsten Abvocateur, boch gab biefer. bem-Majon weniger Besurguisse als jeuer, der zu deue Menschen gehorte, die keinen Zweck haben, oder, manufie einen vor sich sehen, die Mittel bazu ablebuen. Ein täglich und stündliches Behagen war ihm bast unerläsliche Bedürfniß seines Lebens. Nach langem Bandern ward es ihm endlich ernst seine Gläubiger langn werden, die Einschaftnungstünen haben mung sinen handensen in Buget zu feben, eines

anfichtbigen geficherten Cintommend ohne Sorge pur genießen, dagegen aber auch nicht das Geringste von den bisherigen. Arduchlichteiten fahren zu laffen.

Im: Ganzen gestand: er alles ein mas bie Gefemifter in ben ungetrabten Belig ber Guter befonders auchdes Sauptquies fegen follte, aben auf einen gewiffen bengehbarten Pavillon, in welchem er alle: Jabr' auf feinen Geburtstag, die alteften Freunde. und die neuften Befannten einlud, ferner auf den, baran gelegenen Biergarten, der, folden mit bem hauptgebände verband, wollte ex die Answiche nicht vallig gufgeben. Die Menblen alle follten in bent Lufthaufe bleiben, die Annferfliche an den Manden. fo wie auch die Frichte der Spaliere ihm verfichert. marben. Pfinfiche und Erdbeeren pon ben ausgesuche, toften Sorten. Birnen und Aepfel groß und fomadhaft, befonders aber eine gewiffe Sorta granen fleinen. Aepfel, die er feit vielen Jehren der Fürstin Witwe zu verehren gemobnt max, follten ihm treulich gelien fert fepn. hierm.fchloffen.fich.aubere. Bebingungen, weuig, bebeutend,, aber bam haushennu., Pachterni. Bormaltern, Gantuern ungemein beschwerlich.

Der Obermarschall war übrigend von dem besten. Humort denn da er den Gadanken nicht fahren ließe, daß, alles nach seinen Wünschen, wie es ihm seine leichtes Temperament vorgespiegalt hatte; sich, endliche einrichten würde, so forgte er für eine gute Tasphimachte sich einige Stunden aufzeiner mühelasen Ingebigenschießen Barraung, erzählte Gaschichten aus Ge-

schichten und zeigte burchaus bas heiterste Gesicht; auch schied er auf gleiche Weise, bankte bem Major zum schonken, baß er so brüderlich verfahren; verlangte noch etwas Geld, ließ die kleinen vorräthigen grauen Goldapfel, welche dieses Jahr besonders wohl gerathen waren, sorgfältig einpacen und suhr mit diesem Schat, den er als eine willsommene Werehrung der Fürstin zu überreichen gedachte, nach ihrem Witwensit, wo er denn auch gnädig und freundelich empfangen ward.

Der Major an feiner Seite blieb mit ganz entgegengesetten Sefühlen zurud und ware an ben Berschräntungen, die er vor fich fant, fast verzweiselt, ware ihm nicht das Sefühl zu Hulfe getommen, das einen thätigen Mann freudig aufrichtet, wenn er das Berworrene zu lösen, das Entworrene zu genießen boffen darf.

Gludlicherweise war der Advocat ein rechtlicher Mann, der, weil er sonst viel zu thun hatte, diese Angelegenheit bald beendigte. Eben so gludlich schlug sich ein Kammerdiener des Obermarschalls hinzu, der gegen mäßige Bedingungen in dem Geschäft mitzuwirten versprach, wodurch man einem gedeihlichen Abschluß entgegen sehen durfte. So angenehm aber auch dieses war, so fühlte doch der Major als ein rechtlicher Mann im hin: und Biederwirken bef dieser Angelegenheit, es bedurfe gar manches Universien, um in's Reine zu kommen.

Wie aber den Frauen der Augenblick wo ihre bis-

ber unbestrittene Schonheit zweifelhaft werben will, bochft peinlich ist, so wird ben Mannern in gewissen Jahren, obgleich noch im völligen Bigor, das leifeste Gefühl einer unzulänglichen Kraft außerst unangenehm, ja gewissermaßen angstich.

Ein anderer eintretender Umftand jedoch, ber ibn batte beunruhigen follen, verhalf ihm gu der beften Sein tosmetifder Rammerdiener, ber ibn and bei diefer Landpartie nicht verlaffen hatte, fcbien einige Beit ber einen andern Beg einzuschlagen, wozu ibn frubes Aufftebn bes Majore, taglides Ausreiten und Umbergeben beffelben, fo wie ber Butritt mander Beichaftigten, auch bei ber Gegenwart des Obermaricalle mehrerer Gefchaftelofen, ju nothi= gen ichien. Mit allen Rleinigfeiten, die nur bie Sorafalt eines Mimen ju befchaftigen das Recht hatten, ließ er ben Major icon einige Beit verfcont, aber befto ftrenger hielt er auf einige Sauptpuntte, welche bieber durch ein geringeres Socus Pocus maren verschleiert gemefen. Alles was nicht nur ben Schein der Gesundheit bezweden, fondern was die Gefundheit felbit aufrecht erhalten follte, ward eingescharft, besonders aber Mag in allem und Abwechslung nach den Bortommenbeiten, Gorg: falt fodann für Saut und Saare, für Augenbraunen und Babne, für Sande und Ragel, für beren gierlichste Korm und schicklichte Lange ber Wiffende icon langer geforgt batte. Dabei murbe Magigung aber und abermale in allem, was den Menichen aus feinem Steldgewitht zu beingen pflegt, belingend ansempfonten, worauf 'dern biefer Stjonhelte: Ethulsungslehrer fich feinen Asstilet ethat, well er festieren Horsen nichts mehr nithe fen. Indes tonnte man denlen, daß er fich ibod wohl wieder zu feinem vorts gen Patron-zurulkwilnschem mochte, um bermannich-falligen Worzung ungen eines theateallschen Lebents Febrerbin fich ergeben zu tonnen.

Mind wierslich that es dem Major febr notif wieder fich feile gegeben zu fenn. Der verständige Mann
bonncht fich nur zu mißigen, fo'ife er auch gläuflich.
Er machte fich der herddmutlichen Bewegung bes
Reitens, der Jago und was fich daran trupft wieber
unt Freihelt bedienen, die Seftult Flinriens trut
infoldensein fainen Momenten wieder freudighervor
und er figte fich in den Justumb des Brüutigung,
vielleicht des annunfigsen, der und in dem gefisteren Resie des Lebens gegönnt ift.

Bei sinet Panfe bes Geschäfts, die ihm einige Preiheit Tief, eifte er auf fein But, wo er des Berfwechens singebent, das er an die schöne Witwe geschan und die ihm nicht aus dem Steme gesommen war, soine Gebichte vorsuchet, die in guter Ordnung weunahdt sagen; zu gleicher Zeit kamen ihm manche Gebicht- und Geinnerungsbücher, Auszüge bei'ne Lesen alter und neuer Schrifteller enthaltend, wieder gur Hand. Bei seiner Borliebe für Houge nich bie Kommischen Dichter war das Meiste diber, und es seisel fein war, und es seisel februar, bas die Stellen geberenthette Be-

dauern' vergangener Beit, wandbergefchunndner Juftande und Empfindungen ;andenteten. Statt-wieler ruden wir die einzige Stelleihier nin:

Heu!

Quae mene est hollis, conrecedemmen quant fuit? Vel cur his uniquis incolunter menendamungane!

Wie ift hent mir doch zu Muthe! So vergnüglich und fo elar! Da bet frifchem Anabenblute Mir fo will, fo difter war. Doch wenn mich die Jahre zwacen Wie auch wohlgemuth ich fen, Dene ich feine rothen Barten, And ich wunfiche fie herbet.

Banisten unser Fremmben umand wohl gewirneten Chapiarun das Jugdgebisch gerinald henansigestuten, ausserte er sind entder sergsäkligen Odinstrofft, wie er sie von Jahren mit Indeinischen Gottern, groß Octap, zierlicht verfaßt hatte. Diese föstichendutestates nam önderbender Gotte mehnt das Wortganziegung nauf, und nicht keicht hat nim Anton isind som machtig, eingebunden gesahen. Ihrige Juliu batu massu Söche nachten vohnendig: Prosisified aber bestungen dissig. Jane Wieles des Avid siet ihm wieder icht, auch er glaubte zieht durch eine perificie ihmscheichen kung, so mie damnisiburch eine perifiche, sich am dieses auch eine kannts durch aller perifiche, sich am dieses auch eine perifiche, sich am dieses auch ein piesen. Sie hieße

Nec factas solum vestes spectare juvabat, Tum quoque dum fierent; mantus decor adfuit arti.

Bu bentich:

Ich fah's in meisterlichen Sanben, Wie bent' ich gern ber schonen Beit! Sich erst entwideln, bann vollenben Bu nie geseh'ner Serrlichteit. Bwar ich besig' es gegenwartig, Doch soll ich mir nur selbst gestehn: Ich wollt' es ware noch nicht fertig, Das Machen war boch gar zu schon!

Mit biesem lebertragenen war unser Freund nur wenige Zeit jufrieden; er tadelte, daß er das schonflectirte Berbum; dum fierent, in ein traurig abftractes Substantivum verändert habe, und es verbroß ihn, bei allem Nachdenken die Stelle doch nicht verbeffern ju tonnen. Nun ward auf einmal seine Borliebe zu den alten Sprachen wieder lebendig und der Glanz des Deutschen Parnasses, auf den er doch auch im Stillen hinaufstrebte, schien ihm sich zu verdunkeln.

Endlich aber da er diefes heitere Compliment mit dem Urterte unverglichen noch gang artig fand, und glauben durfte, daß ein Frauerzimmer es gang wohl aufnehmen wurde, so entstand eine zwepte Bedent-lichfeit: daß, da man in Bersen nicht galant sepu kann, ohne verliebt zu scheinen, er dabei als kunftiger Schwiegervater eine wunderliche Rolle spiele. Das Schlimmste jedoch fiel ihm zulest ein: Jene Ovi-

Duibifden Berfe werben von Arachnen gefaat, einer chen fo geldicten ale bubiden und zierlichen Weberin. "Murde num aber diefe durch die neidische Mis nerva in eine Spinne verwandelt, fo war es gefahrlich eine fibme Frau mit einer Spinne, wenn auch num von ganne verglichen, im Mittelpuntte eines. andgebreiteten Rehen fchneben zu feben. Reunte man fich bach unter ber geiftreichen Gefellschaft. melche unfre Dame umgab, einen Gelehrten benten, melder biefe Nachbildung ausgewittert hatte. ficht wan der Ameund, auch einen folden Werlegenbeit. gesogens ift und felbit undefenut geblieben, und wirmillen biefen Sall unter biejenigen rechnen, über medde die Naufen auch wohl einen Schleier zu werfon Achdie Schlaubeit erlauben. Genng, bad Jagbe gebicht felbft ward abgefendet, von welchem wir jedoch einige Borte nachanbringen haben.

t

É

Ì

ı

Der Lefen des elben beinstigt sich an der entschieden wem Jegdlichhaberen und allem was lie beginstigen war, erstenlich ist der Jahredzeitenmechsel, der sie wardichseltig anschieft und aurest. Die Eigenheitensämmtlicher Geschäpfe, denen mannachstrebt, die manstere den Jäger, die sich biese Luft, die serschiedenen Thanktere den Jäger, die sich dieser Luft, dieser Rühe hingendem, die Inchligseiten wie sie besordern oder beschäden, alles mar, besonderd was auf das Gestägel Beum derter, mat den besten Leune dangestellt und mit großer Sigenbämbinkieses behandelt.

. Ben ben Auenfagne Balg: bich anne gepentene-Goethe's Mette. XXII. 20b.

Schnepfenftrich und von ba bis jur Rabenhutte war nichts verfaumt, alles wohl gefehen, flar aufgenommen, leibenschaftlich verfolgt, leicht und scherzhaft, oft ironisch bargestellt.

Jenes elegische Thema flang jedoch durch bas Sange durch; es war mehr als ein Abfchieb von diefen Lebensfreuben verfaßt, woburch es zwar einen gefühlvollen Unftrich des heiter Durchlebten gemann und fehr mobithatig wirfte, aber boch gulest, wie jene Sinnfpruche, nach bem Genuß ein gewiffes Leere empfinden ließ. Bar es bas Umblattern biefer Da= piere ober fonft ein augenblidliches Migbefinden, ber Major fühlte fich nicht heiter gestimmt. Dag bie Sabre, die guerft eine icone Gabe nach ber andern bringen, fie alsbann nach und nach wieder entziehen, fchien er auf dem Scheidepuntt, wo er fich befand, auf einmal lebhaft ju fuhlen. Gine verfaumte Babereife, ein ohne Genug verftrichener Sommer, Mangel an ftatiger gewohnter Bewegung, alles ließ in gewiffe forverliche Unbequemlichfeiten empfinden, bie er für mirtliche Uebel nabm und fic ungedulbiger dabet bewies als billig fenn mochte.

Schon einige Monate waren die fammtlichen familienglieder ohne besondere Nachricht von einander geblieben; der Major beschäftigte sich in der Residens gewisse Einwilligungen und Bestätigungen seines Geschäfts abschließlich zu negocstren; die Baronin und hilarie richteten ihre Thätigseit auf die heiterftereichlichte Ausstatung; der Sohn, seiner Schönen mit Leidenschaft dienstpflichtig, schien hierüber alles ju vergeffen. Der Binter war angefommen und umgaballelandlichen Bohnungen mit unerfreulichen Sturmregen und frubzeitigen Finsterniffen.

Ber beute burd eine duftere Novembernacht fic in der Gegend bes abeligen Schloffes verirrt hatte, und bei dem fdwachen Lichte eines bedecten Mondes Meder, Biefen, Baumgruppen, Sugel und Gebufde bufter vor fich liegen fabe, auf einmal aber bei einer ichnellen Benbung um eine Ede die gang erleuchtete Kenfterreihe eines langen Gebaubes vorfic erblidte, er hatte gewiß geglaubt, eine feftlich gefomudte Gefellicaft bort angutreffen. Bie febr. verwundert mußte er aber fenn, von wenigen Bebienten erlenchtete Ereppen binaufgeführt, nur brey Frauenzimmer, die Baronin, Silarien und bas Rammermabden in bellen Bimmern zwifden flaren 2Banben, neben freundlichem Sausrath, burchaus ermarmt und behaglich, ju erbliden.

Da wir nun aber die Baronin in einem festlichen Bustande zu überraschen glauben, so ist es nothwendig zu bemerken, daß diese glanzende Erleuchtung hier nicht als außerordentlich anzusehen sen, sondern zu den Eigenheiten gehöre, welche die Dame aus ihrem frühern Leben mit herübergebracht hatte. Als Rochter einer Oberhofmeisterin, bei hof erzogen, war sie gewohnt den Binter allen übrigen Jahrszeiten vorzuziehen und den Auswand einer stattlichen Erleuchtung zum Element aller ihrer Genüsseluma-

chen. Iwas an Wach efergen fehlte es niemads, aber einer ihred ditelten Diener hatte for große Luft ans Ranklichkeiten, daß nicht leicht eine neue Lampenaus entbett wurde, die er im Schloffe hie und da einzus führen, nicht, mace bannist gewosen, wodurch denn zwer die Enhaltung mitunter lebhaft gewonn, aber auch webligeieggutlich bie und danine pantielle finsternich eineret.

Die Baronin batte den Zustendreiner Swidanne durch. Berbindung, mit einem bebeutenben Gutebefiast-und entamiebenen Londustrthiand Meinung und mobiledichtig vertauschte unde ihn einsichtigen Gemabl batte, baribe bad Landliche aufanes nicht imfacte, mit Ginftimmusa feiner Nachbarn, ja nach. dyn Angelon ungen der Regievung, die Wege mebnere-Meilen vingenmber fo gut hergekellt, daß die nachbarlichen Berbindungen ningende in fo gutem Stande. gefunden wurden; doch war eigenelich bei diefer loblichen Anftalt die Sanstabficht, daßibie Damen befondendannauten Jahnszeitüberall hinnollan konnte: dagegen aber im Winter gern hauslich bei ibm were meiles indom er durch Extenditung bie Racht bom: Tag gleich gu machen mußter Rach bem Tabe bes Gemable gab die leidenschaftliche Sorge für ihre Zochter gennglame Beldaftigung, ber bitere Belad. bed Banders bergliche Unterhaltmen, und bie gewohnte Klatheit der Umgebung ein Behagen, bas einer mehren Befriedigung gleich fah.

Den bentimen Cag war jebod biefe Erleuchtung

redt am Blabe; benn wir feben fu efnem ber Bimmer eine Urt von Chriftbefcherung aufgeftellt, in bie Augen fallend und glangenb. Das Muge Rammermabchen bette ben Sammerbiener babin vermocht, BieErlendtung ju fteigern und babei alles gufum: mengelegt mid ausgebreitet, was gur Ausftattung Hariens dishervorgeatbettet worden, eigentlich in ber liftigen ABfitht mehr bad Fehlenbe zur Sprache gu bringen, ale basjenige gu erheben was fcon ge-'leftet war. Alles nothwendige fand fich, und zwar ' und ben feinften Stoffen und von ber gietlichften Arbeit; auch an Welfitlidem mar fein Dangel, unb 'both wifte Ananette Aberell ba noch eine Lite an-'fcauffch'en mathen, wo man eben fo gut ben fofon: Ren Bufanemenhang batte finben tommen. Wenn nun alles Welfgeng, frattlich andgeframt, bie Mugen Mendete, Leinwarth, Mouffelin und alle die garteren 'Stoffe ber'art, wie fie auch Ramen haben nibgen, genugfames Licht umber warfen, fo fehlte both alles bunte Stibene, mit beffen Antanfman weislich io: gerte, weil man bei feft veranderlicher Dobe bas "Microrenefte ale Gipfel und Abfchluß hinzuftigen melite.

Rach biefem heiterften Anfchanen fcritten fe wieber ju ihrer gewöhnlichen, obgleich mannichfaftigen Menbunterhaltung. Die Baronin, bie recht gut ertannte, was ein junges Frauenzimmer, wohin bas Schicfal fie auch führen mochte, bei einem glucklichen Meufern auch von innen heraus anmuthig und

ibre Gegenwart munichenewerth macht, hatte in biefem landlichen Buftande fo viele abmechfelnde und bildende Unterhaltungen einzuleiten gewußt, bag Silarie bei ihrer großen Jugend icon überall gu Saufe fdien, bei teinem Gefprach fich fremd ermies und boch dabei ihren Jahren vollig gemäß fich erjeigte. Bie bieß geleiftet werben fonnte gu ent= wideln, murde su weitlaufig fenn; genug biefer Abend war auch ein Musterbild bes bisberigen Lebend. Ein geiftreiches Lefen, ein anmuthiges Dianoipiel, ein lieblicher Gefang jog fic durch die Stun= ben burch, awar wie fonft, gefällig und regelmäßig. aber bod mit Bedeutung; man batte einen Dritten im Sinne, einen geliebten verehrten Mann, bem man biefes und fo manches Andere jum freundlich= fen Empfang vorübte. Es war ein brautliches Befubl, das nicht nur Silarien mit ben füßeften Em= pfindungen belebte, die Mutter mit feinem Sinne nabm ibren reinen Theil baran und felbit Ananette. fonft nur flug und thatig, mußte fich gemiffen ent= fernten Soffnungen bingeben, die ihr einen abme= fenden Freund als jurudfehrend, als gegenmartig porfpiegelten. Auf diefe Beife batten fich die Em= pfindungen aller drep in ihrer Art liebensmurbigen Frauen mit der fie umgebenden Rlarheit, mit einer wohlthatigen Barme, mit dem behaglichften Bu= ftanbe in's Gleiche geftellt.

## Fünftes Capitel.

Heftiges Pochen und Rufen an dem außersten Chor, Bortwechfel brohender und fordernder Stimmen, Licht und Facelschein im Hofe, unterbrachen den zarten Gesang. Aber gedämpst war der Larm ehe man dessen Ursache erfahren hatte; doch ruhig ward es nicht, auf der Treppe Geräusch und lebhaftes Hin-und hersprechen herauftommender Männer. Die Thura sprang auf ohne Weldung, die Frauen entseten sich. Flavio stürzte berein in schauderhafter Gestalt, verworrenes Hauptes, auf dem die Haare theils borstig starrten, theils vom Regen durchnäft niederhingen; zersehtes Kleides wie eines der durch Dornund Dicticht durchgestürmt, gräulich beschmutt, als durch Schlamm und Sumpf herangewatet.

"Mein Bater!" rief er aus, "wo ist mein Bater!" Die Frauen standen bestürzt; der alte Jäger, sein frühster Diener und liebevollster Psleger mit ihm eintretend rief ihm zu: "Der Bater ist nicht hier, besäuftigen Sie sich; hier ist Tante, hier ist Nichte, seben Sie hin!" — "Richt hier, nun so laßt mich weg ihn zu suchen, er allein soll's hören, dann will ich sterben. Laßt mich von den Lichtern weg, von dem Tag, er blendet mich, er vernichtet mich."

Der Saudargt trat ein, ergriff feine Sand, vor= fictig ben Buls fühlend, mehrere Bediente ftanben angftlich umber. - "Was foll ich auf diefen Teppi= den, ich varberbeffe, ich genforeiffe; mein Unglud trauft auf fle berunter, mein verworfenes Gefchic befubelt fie." - Er drangte fich gegen bie Thure, man benubte bad Beftreben um ihneweggufabren und In barentfernte Gaftrimmer gu bringen, bal bet Wa-Bruter und Tomber pflegte. Deutter und Tochter finn: Ben erfinret, fie hatten Dreft gefthen von Rivienwer-Folgt, uficht burch Runft verebelt, in grauficher wibermartiger Birffinfelt, bie im Control entreiner behaglichen Glanzwehnung im flaeften Renzenfdim: mer nur befto fürchterlicher fiften. Geftaret foben bie Rvanen fich am und jebe glaubte inden Augen ber anibern 'das' Schredbild guifeben, bas fich foitief in bie ihrigen eingeprägt hatte.

Mithaiber Befonnenheit fenbere barauf bie Baronin Bebienten auf Bebienten fich zu erfundigen. Sie erfuhren zu einiger Beruhigung buß man ibn unoffeibe, troden, beforge, halb gegenwärtig halb unbewuhtlaffe er ulles geschehen. Bieberholtes Aufvagen wurde zur Gebuld verwiesen.

Enblich vernahmen die beingfligten Frunen, man babe ihm gur Aber gelaffen unbfonft allee Befanftigenbemiglichft angewenbet; er fep gurnube gebrucht, man hoffe Schlaf.

Mitternacht fam heran, die Baronin verlangte wenn er schlafe ihn zu feben, ber Arzt wiberftand,

iber Augt gebruch ; Spilanie brangte fich mitter Mutnorderein. Das Zimmer vardauffel, nuncine Arcze
ihitumerte hindertung rimen Schum; man fich venig,
wondhossenichtet; die Nusturudherte fichbem Gebte,
efilarie schaftuchte die egriff burtisch und beleuchtete
den Schlafenden. So im ernehmennerbet, aben: ein
höcht zierliches Wer, nine volle Mange, jost kildlich,
ischlossen unterhen findenwieder ficheraufenbent aben
auf bere unterhen findenwieder ficheraufenbent aben
ihre Unglichen fantitäftigen Ingenzogen den museroevillann. Plarie bei fent hinen glaubrerfelbst
einen beisen Athen zu wemohnen, Ae nähnere bie
Kerze, wie Pfoche in Sefahr die heilfamste Russe an
ihmen. Der Lingtunghm die Karzeweg und Lingt et ben Frauen mach übern Zimmen.

Wie bie fo Gutqn, alle danthe ie wurdigen Penformult remachtlichen Standen, jugabracht, ih und eine Gehrinnuft gehtieben; den andern Rougen ner nen fand an zeigten fichiscide hoch franzouldig. Desallerfranzouur bein Ende, der Wurft den Leidendanzu feben der doch befragend, nur gegen Midteger-landte for Austreliere Leute for Austreliere Landte for Austreliere Landte for Austreliere Lungen Befrich.

Die Barenin teat bingu, Glavie reichte bie hand him — "Barzehung, tiebsie Sante, einige Geduid, vielleicht nicht lange" — hilarie trat hervor, auch ihr gab er die Rechte — "Gegruft, liebe Schwester" — bad führ ihr durche Gert, er lief nicht les, fie saihen einunder an, bas herrichfte Pant contrastiond im fornsten Sinne. Des Jünglings fonnese fim-

telnde Augen stimmten zu den dustern verwirrten Loden; dagegen stand sie scheindar himmlisch in Rube, doch zu dem erschütternden Begedniß gestlite sich nun die ahnungsvolleGegenwart. Die Benennung Schwester! — ihr Allerinnerstes war aufgeregt. Die Barronin sprach: "wie geht es, lieber Resse?" — "ganz leidlich, aber man behandelt mich übel" — "wie so?" "da haben Sie mir Blut gelassen, das ist grausam, Sie haben es weggeschafft, das ift frech; es gehort ja nicht mein, es gehort alles, alles ihr" — Mit diesen Worten schien sich seine Gestalt zu verwandeln, doch mit heißen Thränen verbarg er sein Antlis in's Riffen.

Silarjen's Miene zeigte der Mutter einen furchtbaren Ausbruch, es war als wenn bas liebe Rind die Pforten der Solle vor fich erdffnet sahe, zum ersten= mal ein Ungeheures erblickte und für ewig. Rasch, leibenschaftlich eilte sie durch den Saal, warf sich im Tehten Cabinet auf den Sopha, die Mutter folgte und fragte was sie leider schon begriff. Silarie wunder= sam aufblickend ries: "Das Blut, das Blut es gehört alles ihr, alles ihr und sie ist es nicht werth. Der Unglückelige! der Arme!" Mit diesen Worten erleich= terte der bitterste Thranenstrom das bedrängte Herz.

Ber unternahme es wohl die aus dem Borbergebenden fich entwickelnden Buftande zu enthullen, an Den Lag zu bringen, bas innere aus diefer erften Bu1

ı

,

:

fammentunft ben Frauen ermachfenbe Unbeil? Aud bem Leidenden mar fie bochft fcablic, fo behauptete wenigstens ber Arat, ber awar oft genug zu berichten und gu troffen tam, aber fic bod verpflichtet fühlte alles weitere Annabern ju verbieten. Dabei fand er auch eine willige nachgiebigfeit, bie Lochter magte nicht zu verlangen mas die Mutter nicht angegeben batte, und so geborchte man dem Gebot des verftanbi= gen Mannes. Dagegen brachte'er aber die berubigende Nachficht, Flavio babe Schreibzeug verlangt, and einiges aufgezeichnet, es aber fogleich neben fic im Bette verftedt. Run gefellte fich Rengierde au ber übrigen Unruhe und Ungeduld, es waren veinliche Nach einiger Beit brachte er jedoch ein Blattden von iconer freier Sand, obgleich mit Saft gefdrieben, es enthielt folgenbe Beilen:

Ein Wunder ift ber arme Menfch geboren, In Bunbern ift ber irre Menfch verloren, Nach welcher bunklen, schwer entbeckten Schwelle Durchtappen pfablos ungewisse Schritte? Dann in lebendigem himmelsglanz und Witte Gewahr', empfind' ich Nacht und Lob und Holle.

hier nun fonnte die edle Dichtfunft abermals ihreheilenden Rrafte erweisen. Junig verschmolgen mit Musik heilt fie alle Seelenleiden aus dem Grunde, indem fie folde gewaltig anregt, hervorruft und in auflosenden Schmerzen verflüchtigt. Der Arzt hatte fich überzeugt daß der Jungling bald wieder herzu-

deffen fen, ift rperfich gefund werbe et fantifft whe Der fred fichten, weren bie auf feinem Gelft leftenbe Belbonichaftun beben eber zu linbern were. Selnwie Kunn aufErwinderung ; fie fich amfidige bundweifuchte Die Beilen bes Leibenben mit Melobie gu boffelton. Begelangihonicht, inisbrer Beele Hang nichts gerfo Mitten Sthewetgen, doch beidbiefent Berfuch fom eithel: ton Morthmus und Meine fich beogestalt: an ihre Be-Ammingen an, bab fie fenem Gebicht mit limberation Iniberteit entgegnete, indemific fic Beit nahm fitgerbe Stropbe andjubilben und abzurunden:

Bift noch fo tief in Schmers und Qual verloren. Co bleibft bu boch jum Jugenbglud geboren; Ermanne bich ju raid gefundem Schritte, Romm in ber Freundschaft himmelsglang und helle, Empfinde bich in treuer Guten Mitte, Da fwisse bir bes Lebens heit're Quelle.

Denargtliche hausfreund übernahm bie Botichaft, fie gelang, icon ermieberte ber Jüngling gemäßigt; hilarie fuhr mildeund fort und fo fchien man nach und nach wiedereinen beitern Egg, einen freien Boben gu gewinnen, und vielleicht ift es und vergonnt ben gangen Wellauf biefer holben Ear gelegen Hich mitiguthellen. Benng, einige Beit verficit in folder Befdaftigung fochfte angenehm; eine vahiges Bieberfeben bereitete fich vor, das ber Argt nicht fånger als nothig ju verfraten gebachte.

Inbeffen batte bie Beronin mit Ordnen unb Die-

rechtlagen alter Napiewe fich beschiftigt, und diefe dem genonverigen Justende gang ingemessene Unterhale twee genonvier gar numbersem unf den arregten Geist. Sie fest manche Jahre ihred Lebend zurück, schwend den febende Lebene werten werdergegengem, bezeichten Die Much für den Mamont kräftigter, bestucken der Kebende Eriunerungan ein fohner Neun hältnift zur Mukreine und ihmer in bedentlichen Judichten bie Geste gelnacht und spalen werde ihr wieder von die Geste gelnacht und spalendich den Entschluß gesaft sich auch binfrant ansste zu wendere deunzu muns sang biete sie ihre geganwärtigen Geschielerichten, went sons Frecht und Lessung soffen bekennen sollen?

Bei dem Aufräntten fand he aber auch unter anderen ber Bruders Miniatur-Hortraisundrungfruher. die Ashusichten mit dem Gahusichtein feufen. Die lurienderzeichteste mit dem Gahusichtein feufen. Die lurienderzeichteste ind auch fie wand vomjener Aufalien leit; mundersam betwesen.

L

Snuergingeinigedeit, endlichmieWegau figung bed Argtes und in: feinem Gelaite trad Flavio angemaldet gam Grinflind berein. Dio Franken hatten fich won diefen ersten Enscheinung gefünchtet. Win aben gar oft in bedeutenden, ja schrecklichen Medicenten etwacheiten auch wahl ichentich für zu ertignen pfegt, wohlichte ein auch hier. Der Sehn tam vollig in den Batues Aleideun; benm du von feinem Arzug michtel zu banchen war; fo hatter man sich der Feld pub

Sandgarberobe bed Majord bebient, die er, an bequemem Jagd- und Familienleben, bei der Schwester in Berwahrung ließ. Die Baronin lächelte und nahm fich jusammen; hilarie war, sie wußte nicht wie, betroffen, genng sie wendete das Gesicht weg und dem jungen Manne wollte in diesem Augenblid weder ein bergliches Wort von den Lippen noch eine Phrase gluden. Um nun sammtlicher Gesellschaft aus der Berlegenheit zu helsen, begann der Arzt eine Bergleichung beider Gestalten. Der Bater septemas größer, hieß es, und beshalb der Rod etwas zu lang; bieser sep etwas breiter, deshalb der Rod über die Schulterzu eng. Beide Misverhaltnisse gaben dieser Masterabe ein komisches Ansehen.

Durch biese Einzelnheiten jedoch tam man über dasBedenkliche des Augenblick hinaus. Für hilarien freilich blieb die Aehnlichkeit des jugendlichen Baterbildes mit der frischen Lebensgegenwart des Sohnes anbeimlich, ja bedrängend.

Nun aber munichten wir wohl ben nachten Beit= verlauf von einer jarten Frauenhand umftanblich ge-foilbert zu feben, ba wir nach eigener Art und Weife und nurmit bem Allgemeinften befaffen burfen. hier muß benn nun von bem Einfluß ber Dichtfunft aber= male bie Rebe feyn.

Ein gewiffed Talent tonnte man unferm Flavionicht absprechen, es bedurfte jedoch nur zu fehr eines leibenschaftlich sinnlichen Anlasses, wenn etwas Borzügliches gelingen sollte; deswegen denn auch faft alle Gebichte, jener unwiderstehlichen Frau gewidmet, hochft eindringend und lobenswerth erschienen, und nun einer gegenwärtigen hochft liebenswärdigen Schonen, mit enthusiastischem Ausbruck vorgelesen, nicht geringe Wirkung hervorbringen mußten.

Ein Frauenzimmer, bas eine andere leibenichaft: lich geliebt fiebt, bequemt fich gern zu der Rolle einer Bertrauten; fie begt ein beimlich, taum bewußtes Gefuhl, daß es nicht unangenehm fenn mußte, fic an bie Stelle ber Angebeteten leife gehoben ju feben. Auch ging die Unterhaltung immer mehr und mehr in's Bedeutende. Bechfelgebichte, wie fie ber Liebenbe gern verfaßt, weil er fic von feiner Schonen, wenn que nur beftheiden, halb und halb tann erwiebern laffen was er wunfct und was er aus ihrem fconen Munde ju boren faum erwarten durfte. Dergleichen wurden mit Silarien auch wechfeleweise gelefen, und swar, ba es nur aus der einen Sanbierift. gefdab, in welche man beiberfeite, um zu rechter Beit einzufallen, bineinichauen und zu biefem Swed jebes das Bandchen anfaffen mußte, fo fand fich, bag man, nabe fibend, nach und nach Berfon an Berfon, Sand an Sand immer naber rudte, und bie Gelente fic gang naturlich gulest im Berborgnen berührten.

Aber bei biefen iconen Berhaltniffen, unter folchen baraus entspringenden, allerliebsten nehmlichfeiten, fühlte Flavio eine fcmengliche Gorge, die er fchlecht verbarg und, immerfort nach der Antunft feines Baters fich febnend, ju bemerfen gab, daß er

diefem bud Midtigfte ju berttamen habe. Dinfes. Concinuis inhos mine, beiceininem Raubenten. utide fower gu: entathen gewesten... Jene reisends. Tune anales in cinens beneaten, non dem 300ringlichen Brüngfing barvergerufnen Momente, den Uitablichithen: antibieben: abgewiefen-und: bie bieber frutinacio: bebe untete Saffirmaganfgehoben und jarfint beben. Gine Steme miediekauntgangen. wagten mir micht zu fchildenis aus Auscht, bier michte uns bie jugenblide Gluth ermengeln. Genug, er man formenin beir ficheifelbite balben ficht eiligft and ber Cantiffen: ober flielush: entferntre nade. wa feisnen Bater aufsufmden, binde Aucht, Shurm unde Menermann beim Lambaut, feinen Dante ner uneifelnt. . 3 m unichen erachtete, mie wir ihn auch vor fintaeur boben antonimen februs. Die Kolgen eines folden Schwittes: fielen ibm nun bel Ridtebe michterner Gebenfen lebenft anfe und er funfie, baider Mater imissier langer and blieb undier big cintige minliche. Botarittlang: entbehren foffte, fich meben att faffen. nathram idetfen.

Microfinding und botroffen war er bestonts, als ihm ein Beief feines Obriften eingehanbigt wurde, bestandischten Siegel er mit Instburn und Bangigtelkanstischte, der aber nach ben frempblichsten Wortundunger, daß ber ihm ertheiken kolandimat und einen Winne follbe verlängert marben.

Summarkhalith, mm auch biefe Gunft fehren, for murd ar boch bahnrakmon einer field befreit, bie feine Gemuth fast angstlicher als die verschmabte Liebe selbst zu bruden begann. Er fühlte nun ganz das Siud bei seinen liebenswurdigen Verwandten so wohlaufgehoben zu sepn; er durfte sich der Gegenwart Hilariens erfreuen und war nach turzem in allen seinen angenehm geselligen Eigenschaften wieder hergestellt, die ihn der schonen Witwe selbst so wohl als ihrer Umgebung auf eine Zeit lang nothwendig gemacht hatten, und nur durch eine peremtorische Forderung ihrer Hand für immer verfinstert worden.

In solder Stimmung tonnte man die Antunft des Baters gar wohl erwarten; auch wurden fie durch eintretende Naturereignisse zu einer thatigen Lebensweise aufgeregt. Das anhaltende Regenwetter, das sie bisher in dem Schloß zusammenhielt, hatte überall, in großen Wassermassen niedergehend, Fluß um Fluß angeschwellt; es waren Damme gebrochen und die Gegend unter dem Schlosse lag als ein blanker See, aus welchem die Dorfschaften, Meperhose, größere und kleinere Besichthamer, zwar auf Hugeln gelegen, doch immer nur inselartig hervorschauten.

Auf folde zwar feltene, aber dentbare Falle war man eingerichtet; die hausfran befahl und die Diener führten aus. Nach der ersten allgemeinsten Beihulfe war' Brod gebaden, Stiere wurden gefchlache tet, Fischertahne fuhren bin und ber, hulfe und Borforge nach allen Enden bin verbreitenb. Alles foate fic foon und unt, bes freundlich Gegebene marb frentig und bantbar aufgen einen, wire en Ginem Dite molite man ben audthellenben- Bemeindenenfichern nicht tumen; Finvio übernahm bes Gefchaft und fuhr mit einem mellielebenen Dibn eilig und bladlich aur Mitte. Des einftede Geftelft, rinfes bohanbett, geinng jum boften ; and entiebigte fich, weiterfahrent, aufre Jangling eines Muttage. ben iben Gilarie betir Gibelbengereben. Genate in ben geitpunft bieferlligebiebinge werbie Niebertunft einer Frau gefallen, für die fic bas foane Rind befanders intereffirte. Ringis fand die Bodenenin, und brachto-allgemeinen und biefen befondern Bant mit mach chanfe. Babel fonnte es mm an maniperlei Erzähltingen nichtfeblen. Bar auch disemund umgekommen, fo hatte man von wenberbaren Bettungen, van feltfamen, fchenhaften, ja laderlinen Ereigniffen wiel gufprechen genanche nothgebrungene Buftanbe mutben intereffant beftheibben. Grung, Silarie empfand auf einmal ein unwiderfettides Berjangen, gleichfalls eine Katet an umternehmen, bie Dochmerin gu begruffen, ju befthem: ten und einige beitere Stunden gu verleben,

Nacheinigen Widerftander guten Musterflegte endlich der frendige Wille hieriens biefes Wentener zu bestehen, und wir wollen gern befennen, in dem Laufe wie diese Bogebenheiten unswesannt geworden einigermaßen besongt gewesen zu fenn, es moge hiereinige Gefihr offimisch, ein Strunden,

ein Umichianen bes Rabns, Lebensgefahr ber Gib. nen, fabne Mettung von Seiten bed Junglings um bas lole gelmäpfte Band noch fefter ju ziehen. Aber von allem bisfem mar nicht bis Webe, bie Kahrt fief eMatte ab, die Bodnerin ward befucht und befibentt; die Gefekfchaft des Arzeed blieb nicht ohne gute Wirfung und wenn bier und ba ein fleiner Anfiof fic bervorthat, wenn der Anfchein eines gefibrlichen Momento bie Fortrubernben zu benuruhigen fchien, fo endete foldes nur mit nedenbem Sibers, bağ eine bom anbern eine angfliche Diene, eine größere Berlegenheit, eine furchtfame Bebarbe wollte abgemertt haben. Inbeffen war bad wechfel: festige Bertrauen bebentent gewachfen; bie Bewohnheit fich gu feben und unter allen Umfianben aufammen gu fepn, batte fich verftartt und bie geficheliche Stellung, wo Berwandtichaft und Reigung jum wechfelfeitigen Annahern und Fefthatten fich berechtigt glauben, ward immer bedenflicher.

Annuthig souten fie jedoch auf solchen Liebeswegen immer weiter und weiter verlodt werben.
Der himmel klarte fich auf, eine gewaltige Kälte,
ber Jahreszeit gemäß, trat ein, die Bafer gefroren
ehe sie verlaufen konnten. Da veränderte sich bad
Schauspiel der Welt vor allen Augen auf einmal;
was durch Fluthen erst getrennt war hing nunmehr
durch bestesten Boden zusammen, und also alb that sich erwinsichte Bermittserin die schoue
Annik hervor welche die ersten raschen Bintertage ju verherrlichen und neues Leben in das Erstarrte ju bringen im hoben Norden erfunden worden. Die Rustammer offnete sich, jederman suchte nach seinen gezeichneten Stablichuben, begierig die reine glatte Flache, selbst mit einiger Gefahr, als der Erste zu beschreiten. Unter den hausgenoffen fanden sich viele zu hochster Leichtigkeit Geübte; denn dieses Bergnugen ward ihnen fast jedes Jahr auf benachbarten Seen und verbindenden Canalen, dießemal aber in der fernhin erweiterten Flache.

Flavio fühlte sich nun erst burch und burch gefund und hilarie, seit ihren frühsten Jahren von
dem Oheim eingeleitet, bewies sich so lieblich als
träftig auf dem neu erschaffenen Boden; man bewegte sich lustig und lustiger bald zusammen, bald
einzeln, bald getrennt, bald vereint. Scheiden und
meiden, was sonst so schwer auf's herz fällt, ward
hier zum kleinen scherzhaften Frevel, man floh sich
um sich einander augenblicks wieder zu finden.

Aber innerhalb biefer Luft und Freudigfeit bewegte fich auch eine Welt bes Bedurfniffes; immer
waren bieber noch einige Ortschaften nur halb verforgt geblieben, eilig flogen nunmehr auf tuchtig bespannten Schlitten die notbigsten Waaren hin und
wieder, und was der Gegend noch mehr zu Gute
tam, war daß man aus manchen der vorübergebenben hauptstraße allzufernen Orten nunmehr schnell
die Erzeugnisse des Feldbaues und der Landwirthschaft in die nächsten Magazine der Städte und Klei-

nen Fleden bringen und von borther aller Art Bnaren jurudführen fonnte. Nun war auf einmal eine bebrängte, ben bitterften Mangel empfindende Gegend wieder befreit, wieder verforgt, burch eine glatte dem Sefchidten, dem Rühnen geöffnete Flace verbunden.

Auch bas junge Paar unterließ nicht bei pormaltendem Bergnugen mander Pflichten einer liebevol= len Anhanglichfeit ju gedenten. Dan befuchtejene Bochnerin, begabte fie mit allem Nothwendigen: auch andere murben beimgefucht: Alte, für beren Gefundheit man beforgt gewefen; Geiftliche, mit benen man erbauliche Unterhaltung fittlich ju pflegen gewohnt war und fie jest in biefer Prufung noch ach= tenswerther fand; fleinere Gutebefiger, die fuhn genug vor Beiten fich in gefährliche Nieberungen angebaut, diegmal aber durch wohlangelegte Damme gefdust unbefdabigt geblieben - und nach grangen: lofer Angft fich Ihres Dafenns doppelt erfreuten. Jeber Sof, jebes Saus, jebe Familie, jeber Gin-Belne hatte feine Gefdichte, er war fich und auch wohl andern eine bedeutende Perfon geworben, befwegen fiel auch einer dem andern Erzählenden leicht in die Rede. Eilig war jeder im Sprechen und Sandeln, Rommen und Geben, denn es blieb im= mer bie Gefahr, ein plobliches Thauwetter mochte ben gangen iconen Rreis gludlichen Bechfelwirfens gerftoren, bie Birthe bebroben und bie Gafte vom Saufe abichneiben.

Mar man den Tag in fo rafder Bewegung und bam lebhaftesten Interoffe beschäftigt, so vorlich der Abend auf gang-andere Meise die angenehmsten Gennden, dem das die Eisinst vor allen anderen bönprelichen Bewegungen vorane, daß die Anfrecagung nicht erhiftt und die Dauer nicht ermider. Simmeliche Mieder scheinen gekenkerzu werden und jedoch Berwenden den Kraft neue Krässe zu erzenz gan, so daß guteht eine selig bewegte Ande über und gekontt sind, in der wir und zu wiegen immersort gefont sind.

Heure und konnte fich unfer junges Paur von bem glatten Roben nicht loolbien, jeder Lauf gegen bad erlauchtete Schöf, wo sich schon viele Gefellsshaft urrsammelte, ward psohich ungewendet und eine Naidlichn in albeite besteht, man mochte sich nicht von einsuber entfernen and Frecht fich zu wertleren, wan faste sich bei der Hand und ber Gegenmart gang gewiß zu seyn. Nur allerfüselichn aben schlien die Bewegung, wenn über den Schiftern die Kune verschnakt ruhten und die zierlichen Fungen und wurdt in beiberfeltigan Locken spielleren.

Der nolle Mund flieg zu dem glückenden Sternendimmer herauf und vollendese das Magliche der Umgebung. Sie sahen fich wieder deutlich und suchten mechschrietig in den beschnuteten Angen Erwicderung wie sonk, aber es sehen anders zu senn. And ihren Abgründen febien ein Licht hervonzublicken und anzubeuten was der Mund weistlich vorhamiey, Kerfählten fich belberin einem feftilch behäglichen Unicotten

Mile: bemildunnigen Welfeit trib: Etten an bert Gelbengaffes miebrige Gebiff auf Sogen und Bul gelm mar bentlich gemothen ; bie Sterne ftemmten, bie Raice inner genundien. fie fübliein nichts bavoie andiffibeet been tante baber utibern ben Biberfrein bat Dentied, ummittethar bein birten lifden Geftien falleft entgegen. Da blieben fie auf und fiffen int Gefinmer bed Siderfdeine bin Geftalt eines Manmes ibn und berfcomben bet febnen Gibatten sie verfolgen feben, und: feibet buttfet von Lichtalans untucten auf fie aufdrittt unwillfürlich wondeten ür Kanab, jamanben ya begognen wäre wideen ärtig. anurich. Glevermieben bie fich immredert bin und Banbement nbe Gefth ift tout. fiberbent utlit bethoote in fenn: Die nevfolgten ihren geraben Begenitch Ven: Boloffe , bod vertie fi fie und einingt biefe enblee Reflesel, bonn bie Geftalt untriffie mehr albeinmul bud beimaffete Baer. Aufälle butter fie bie Gidmittenfeite fewennen, jewer vom vollen Manbe glang beleichtes feine gernber auf fie ja, er fenb uelfivorifunes, es war membalic ben Buter at-THE RESERVED

Hinrie dem Schrift anspillend, verlor in Ardenrafting bas Gleichgewicht nab faluftaige Boben-Nierte lag gui gleichet Jair auf ebnem Ante, and foste ihr Paupe in filmen Edwos auf, fie verbargihr Magaston, sie muste uldt wie ibr gewerden mar— "Ich hole einen Schlitten, bort unten fahrt noch einer vorüber, ich hoffe sie hat sich nicht beschäbigt, hier, bei diesen hohen drep Erlen sind' ich euch wieser!" so sprach der Bater und war schon weit hinsweg. Silarie raffte sich an dem Inngling empor. — "Laß und fliehen," rief sie, "das ertrag' ich nicht." — Sie bewegte sich nach der Gegenseite des Schloses heftig, daß Flavio sie nur mit einiger Anstrensung erreichte, er gab ihr die freundlichsten Worte.

Auszumablen ift nicht bie innere Geftalt ber brey, nunmehr nachtlich auf ber glatten Glace im Mondichein Berirrten, Berwirrten. Genug fie gelangten fpat nach bem Schloffe, bas junge Paar einjeln, fic nicht zu berühren, fic nicht zu nabern wagend, ber Bater mit bem leeten Golitten, ben er vergebens in's Beite und Breite bulfreich berumge= führt batte. Mufft und Zang maren icon im Bange, Silarie, unter dem Bormand ichmerglicher Rolgen eines ichlimmen Falles, verbarg fich in ihr Bimmer, Klavio überließ Bortang und Anordnung febr gern einigen jungen Gefellen, die fic beren bei feinem Außenbleiben icon bemachtigt batten. Der Major fam nicht zum Borfdein und fand es munberlich. obgleich nicht unerwartet, fein Bimmer wie bewohnt angutreffen; bie eigenen Rleiber, Bafche und Geratbicaften, nur nicht fo orbentlich wie er's ge= wohnt war, umber liegend. Die Sausfrau verfab mit anflandigem 3mang ihre Pflichten und wie frob war fie, als alle Gafte, foidlich untergebracht, ibr

enblich Raum ließen mit dem Bruder fic zu erklaren. Es war balb gethan, doch brauchte es Zeit
fich von der Ueberraschung zu erholen, das Unerwartete zu begreifen, die Zweifel zu heben, die Sorge
zu beschwichtigen; au Lösung des Anotens, an Befreiung des Geistes war nicht sogleich zu denken.

Unfere Lefer überzeugen fich wohl, daß von diefem Puntte an wir bei'm Bortrag unferer Gefchichte nicht mehr barftellend, fondern erzählend
und betrachtend verfahren muffen, wenn wir in die Gemuthezustände, auf welche jest alles antommt,
eindringen und sie uns vergegenwärtigen wollen.

Bir berichten alfo querft, bag ber Major, feit= bem wir ihn aus ben Angen verloren, feine Beit fortwährend jenem Kamiliengefchaft gewibmet, babei aber, fo foon und einfach es auch vorlag, boch in mandem Einzelnen auf unerwartete Sinberniffe traf. Bie es benn überhanpt fo leicht nicht ift, einen alten verworrenen Buftanb ju entwideln unb bie vielen verschränkten gaben auf einen Anaul gu winden. Da er nun befhalb ben Ort oftere veranbern mußte, um bei verschiebenen Stellen und Derfonen die Angelegenheit ju betreiben, fo gelangten bie Briefe ber Schwester nur langfam und unordent= lich ju ihm. Die Berirrung bes Cohnes und beffen Rrantheit erfuhr er querft; bann borte er von einem Urlaub, ben er nicht begriff. Daß Silarjens Reis gung im Ummenden begriffen fep, blieb ihm verber:

gen, denn-mie håtte die Schmeffet ihn deutst ausbenrichten mögen.

Auf die Nachricht der Ueberschwennung defcielem nieter feine Reife, fam jedach erft nacheingefallenam Jeoft in die Nach der Ciefelder, schaffte fich Schaft infchufe, fendete Aucchte und Riemde durcheinen Unndern nach dem Schloffe, und fich mit raschem Lauf dorthin dewegend gefangte er, die erleuchteten Fensier schon don Ferne schnnent, in einer tagtlaren Nacht zum unerfrentichten Anschanen, und war mit sich selbst in die unangenehmste Vermitrung gerathen.

Der Arbergang von innererWahrheit zum außten Wirtfichen ift im Contrast immer schmerzsich; und sollte Lieben und Wielben micht sbembieldech tehaben mic Schwiden und Weiben! Mit boch, wenn sich eine von auberm lestwist; entskielt in der Serbe eine mageheure Alinfu, in den schon manches herz zu Sommbe ging. Inder Wahrn hat; sellenge erbauret; eine mulbenwindliche Wahrnicht, nad nur männliche inchtige Gebler merben durch Ertennen eines Prestigung Erbeit mid gestählten über führe Gebler merben durch Ertennen eines Prestigung erhöht und gestählte. Eine stähe Ende Ende micht bie iber sich selbs, sie stähen über fich erbeite muchen ihren kinsen auf erhöhen micht sie iber sich selbs, sie stähen über fich stähen mit bilden, interniberabiellbeg versperreist siehend micht einem menen und ihn elsober feischund mantstell nungurung ungutverte.

Ungifplig find die Krerlegenheiten, in welche fich der Manfa: in: folden Lingenbliden, verfahr: ficht; nugliblig bla Wilterf, welcho eins erfinderliche Findurinnachalb ihrer elgann Anifes pu entboden, fobann. aber:auns, wenn biefe nicht amstangen, außerhalb ihred: Reveiche fremublich:angnbenten meiß.

31s entrem Gint jeboch war ber Major barch eine bulbes Bewufttfeun, ehne fein Ballen unb Erachten, fon enf einen feichen gaß im Elefften verbereitet. Geithem er ben fodmetifchen Stimmerbiener berabe fchiebet, fich feinem natürtlichen Lebendgunge wieber therlaffent anf den Schein Impridegn mederrunf gehört batte, empfant er fich am eigentlichen torpers lichen Behenen einigermaßen vertärzt. Er empfand bas Minnegenehme eines theberganges wom erften Siebe haber genn gantlichen Bater ; und boch wollte diefe Rolle im wier muchr und mehr fich ihnrau Bringen. Bite Sidnellebt: fabr bud Schiefel Dilactene und ber Beinte gentrat immter guerft in feinen Gebanden herrie, bis bas Beftigl von Liebe, son fring, son Bertingers aunaffernder Gogentmart fich etft fpater entfellete. Und wenn er fich Silarien in feinen Armen bachtefor war od the Glack was er behogistry bas or thr set fchaffen manfichte, mehr ale ber Wonne fie sie be-Been. Ja er majte fich, wenn er thred Anbentens veiwgenie fien molite, zwerft ihrehimmbijch ausgefünde dene Dehang, er umfte jenen Augusblid beuften. we fie fich ihm for unverhufft gewidmet hatte.

Anniaber, da er in tharfier Nacht ein vereinbed junges paar vor fich gefehen, die Liebendurkripflogukannenstalligend, im dem Sichenfe vor Itinglings; beide feinenverheißenen halfenichen beide feinenverheißenen halfenichen beteichneten bete nicht

erwartend, verschwunden in die Racht, und er fich felbft im dufterften Buftande überlaffen; wer fühlte bas mit, und verzweifelte nicht in feiner Geele?

Die an Bereinijung gewöhnte, auf nabere Bereinigung hoffende Kamilie bielt fich befturgt andeinander; Silarie blieb bartnadig auf ihrem Bimmer, ber Major nahm fich jufammen, von feinem Cobne ben fruberen Bergang ju erfahren. Das Unbeil mar burch einen weiblichen Frevel ber iconen Bitme ver= urfact. Um ihren bieber leibenfdaftlichen Berehrer Alavio einer andern Liebensmurdigen, welche Abfict auf ibn verrieth, nicht zu überlaffen, wendet fie mehr fceinbare Gunft als billig ift an ihn. Er baburch aufgeregt und ermuthigt fucht feine 3mede beftig bis in's Ungehörige zu verfolgen, worüber benn erft Bi= bermartigfeit und 3wift, barauf ein entschiedener Brud bem gangen Berbaltnis unwiederbringlich ein Enbe macht.

Baterlicher Milde bleibt nichts übrig als die Fehler ber Kinder, wenn fie traurige Folgen haben, zu
bedauern und, wo möglich, herzustellen; geben fie
läßlicher als zu hoffen war vorüber, sie zu verzeiben
und zu vergeffen. Nach wenigem Bedenten und Bereden ging Flavio fodann, um an der Stelle seines
Baters manches zu beforgen, auf die übernommenen
Guter, und sollte dort bis zum Ablauf seines Urlaubs verweilen, dann sich wieder an's Regiment
auschließen, welches indessen in eine andere Garnison
verlegt worden.

Gine Befchaftigung mehrerer Tage war es fur ben Major, Briefe und Valete zu eroffnen, welche fic während feines langeren Ansbleibens bei der Sowe-Rergebauft hatten. Unter andern fand er ein Schreiben jenes tosmetifchen Freundes, des moblconfervirten Schaufpielers. Diefer burch ben verabichiebeten Rammerdiener benachrichtigt von dem Buftande bes Majors und von dem Borfate fich zu verheirathen, trug mit der beften Laune die Bedeuflichfeiten vor, die man bei einem folden Unternehmen vor Augen haben follte; er behandelte die Angelegenbeit auf seine Beife und gab gu bedenten, daß fur einen Dann in gewiffen Jahren bas ficerfte tosmetifche Mittel fen, no bes schonen Geschlechts zu enthalten und einer loblichen bequemen Freiheit zu genießen. Mungeigte ber Major lacelnd bas Blatt feiner Schwefter, zwar fdergend, aber doch ernftlich genug auf die Bichtigfeit bes Inbaltes bindentend. Auch war ibm inbeffen ein Gebicht eingefallen, beffen rhothmifche Musführung und nicht gleich beigebt, beffen Inhalt jeboch burd gierliche Gleichniffe und anmuthige Benbung uch auszeichnete:

"Der fpate Mond ber jur Nacht noch anftandig leuchtet verblaßt vor ber aufgehenden Sonne; ber Liebeswahn bes Alters verschwindet in Gegenwart leibenschaftlicher Jugend; bie Fichte die im Binter frisch und fraftig erscheint fieht im Frubling versbraunt und mißfarbig aus, neben hellaufgrunender Birte."

Mir mallen jedoch meber Philosophie noch Boeffe die die entscheidenbon Gelferinnen gu einer enbiiden Entfeliefung tier: werzählich preifen ; bennwie ein Arines Eneignis tie michtighen Folgen haben fann, fo entidelbet ed auch oft, wo famantende Gefinnungen: ebmalben, bin:Wage biefer oben jewer Seite pu: arigent. Dem Deijer mer ver furgem eine Ausberaufen antgefallen unb er für detete ben gweiten gu verliemen. An eine fanfilich icheinbace Wieberher: frang warbei feinen Gefinnungen nicht gu bonton, und mit biefem Mangel um eine frunge Gelbebte ju merben, fing enn then gang ernichrigend gutfdeie nen, befonders jeht, da er fich mit ihr unter Einem Dach fefand. Guiben ober fpater batte vielleicht ein foldes Excignifi wenig gewirft, gerabe in biefem Augenbude aber trat ein folder Moment ein, ber einem jeben an eine gefunde Bollftanbigfeit gembonten Menfichen fochft wibermartig begegnen muß. Es iftilbm, ale wenn ber Schinfftein feines organifchen Bofond entfrenibet mire und bas übrige Grivibe nun auch nach und nach zusammenzustärzen brobbe.

Wie dem auch sey, der Major unterhielt fichmit feiner Schwester gar bald einstähtig und verständig über die so verwirrt scheinende Angologenheit; Te mußten deide bekannen, daß sie eigentlich nur durch einenkumweg an's Piel gelangt fenen, ganzundedaran, vondam fie sich zufällig, durch änhern Ander verleitet, underdachtnun eines unersahrnen Aindes verleitet, underdachtsam entfernt; sie fanden nichts natürlicher, wies

auf biefem Begegn verharren, eine Berbinbung bei: ber Rinder einzuleiten und ihnen fobanu jebe elter-Nice Sorgfilt, wasn fie fich bie Mittel zu verfchaffen gewißt, tren und unablaffig jn wibmen. Bollig in Uebereinftimmung mitbem Brnber ging bie Baronin gu Minrien in's 3immer. Diefe fag um Pliget, gu eigner Begleitung fingenbund bie eintretenbe Begra-Bende mit beiterem Blid und Bengung gum Unboren gleichfam einlabend. Es mar ein angenehmes, berubigendes Lieb, bas eine Stimmung ber Gangerin auswead, die nicht beffer mare gu munfchen gewefen. Rachbem fle geenbigt hatte fant fie auf, und che bie attere Bebachtige ihren Vortrag beginnen tonnte, fing fie gu fprechen an: "Befte Mutter! es war finon, daß wir über die wichtigfte Angelegenheit fo tange gefdwiegen; ich bante Ihnen, bag Sie bis jest biefe Gatte nicht berührten, num aber ift es wohl Beir fich an erflaren, wenn es Ihnen geftifig ift. Bie benten Sie fich die Gache?".

Die Baronin, höcht erfrent iber die Rube und Milde zu ber fie ihre Cochter gestimmt fand, begann sogieth ein verständiges Barlegen ber frühern Zeit, ber Personlichteit ihres Brudersund seiner Berbienfte; fie gab den Einbrud zu, ben der einzige Mann von Werth, ber, einem jungen Madichen so nabe, betannt geworden, auf ein freies Serz nortwendig machen musse, und sich darans, start lindsicher Ehrsurcht und Vertrauen, gar wohl eine Neigung, die als Liebe, als Leibenschaft sich zeige, entwicken

tonne. Silarie borte aufmertfam ju, und gab burch bejabende Mienen und Beichen ihre vollige Ginftimmung ju erfennen; die Mutter ging auf den Gobn über und jene ließ ihre langen Augenwimpern fallen ; und wenn die Rednerin nicht fo rubmliche Argumente für den jungeren fand, ale fie fur den Bater anguführen gewußt hatte, fo hielt fie fich hauptfachlich an die Mehnlichfeit beiber, an den Borgug, ben diefem bie Jugend gebe, der jugleich ale vollfommen gattlicher Lebensgefährte gewählt die vollige Bermirflichung bes vaterlichen Dafenns von ber Beit wie billig verfprache. Auch bier fchien Silarie gleichftim= mig zu benten, ob icon ein etwas ernfterer Blid und ein manchmal niederschauendes Auge eine gewiffe in biefem Rall bochft naturliche Bewegung verrietben. Auf die außeren gludlichen gewiffermaßen gebietenden Umftande lentte fich bierauf ber Bortrag. Der abgeschloffene Bergleich, ber icone Geminn fur die Gegenwart, die nach manchen Seiten bin fich ermeiternden Auslichten, alles ward vollig der Babrbeit gemaß vor Augen geftellt, da es julest auch an Winfen nicht fehlen fonnte, wie Silarien felbit erinnerlich fepn muffe, daß fie fruber dem mit ihr beranmachsenden Better, und wenn auch nur wie im Scherze, fen verlobt gemefen. Mus alle bem Borge= . fagten sog nun die Mutter ben fich felbft ergebenden Solug, daß nun mit ihrer und bes Dheims Ginwilligung, die Berbindung ber jungen Leute ungefaumt ftatt finden tonne.

Hilarie ruhig blidend und fprocend erwiederta barenfe Sie binnediefeffelgerung nicht fwleich geften loffen, und führte gar schon und annutble degegan am, wos ein zantes Gemuth gemiß mit ihr gleich empfinden mirb, und das wir mit Warten auszuführen nicht unterpohnen,

Bernunftege Meufchen, wenn fie etwes Berfiandiges ausgesonnen, mie diese oder jene Berlegenbeit an beseizigen mare, diefer ober jener Awed zu erreiden fenn midte, und bafür fich alle benflichen Argup mente verbenzticht und georduct, fühlen fich boch unangenehm betraffen, weite biejenigen die zu eignem. Glude mitmirten follten, vollig andere Ginnes gefunden merben, und aud Grunden bie tief im Bergen ruben. fic bemienigen wiberfeben, was fo lablich ald nothig ift. Den wechfelte Reben abne fich ju ubergengen; bas Berficubige wollte nicht in bas Gicfühl eindringen, das Gefühlte wollte fich dem Ruslichen, bem Roebwenbigen nicht fügen; bas Gefprach erbiate fid, die Soarfe bes Berkanbes traf bas foon verwundete dere, des min nicht mehr mäßig: fondern feibenfchaftlich feinen Juftand an ben Eg gab, fo das zulest die Mutter felbst vor der Kobeit und Burde best jungen Mabwens erffaunt gurudbes. ald fie mit Energie und Wabrheit bes Unidialide. m Berbrecherische einer folden Berbindung berparbob.

In welcher Bermirrung die Baronin zu dem Benderzurüssichte läßt fich denlen, pielkicht auch, Gerters Berte. XXII, Bo. 8 wenn gleich nicht vollfommen, nachempfinden, was der Major, der von dieser entschiedenen Beigerung im Innersten geschweichelt, zwar hoffnungslos, aber getröstet vor der Schwester stand, sich von jener Beschämung entwunden und so dieses Ereignis, das ihm zur zartesten Ehrensache geworden war, in seinem Innern ausgezlichen fühlte. Er verbarg diesen Bustand augenblicklich seiner Schwester und versteckte seine schwerzliche Bustriedenheit hinter eine in diesem Falle ganz natürliche Neußerung: Man muffe nichtsübereilen, sondern dem guten Kinde Beit lassen, den eröffneten Beg, der sich nunmehr gewissermaßen selbst verstünde, freiwillig einzuschlagen.

Run aber tonnen wir faum unfern Lefern gumuthen aus biefen ergreifenben inneren Buftanben in das Meußere überzugeben, worauf boch jest foviel anfam. Indes die Baronin ihrer Tochter alle Frei: beit ließ, mit Mufit und Gefang, mit Beichnen und Stiden ihre Tage angenehm zu verbringen, auch mit Lefen und Borlefen fich und die Mutter ju unterhalten, fo beschäftigte fich ber Major bei eintretenbem Krubjahr die Familienangelegenheiten in Ordnung zu bringen; ber Sohn ber fich in der Folge als einen reichen Befiger, und wie er gar nicht zweifeln fonnte, als gludliden Gatten Silariens erblidte, fühlte nun erft ein militairifches Beftreben nach Rubm und' Mang, wenn ber androhende Arieg bereinbrechen follte. Und fo glaubte man in angenblidlicher Berubigung als gewiß vorauszuseben, daß diefes Rathfel,

welches nur noch an eine gefnupft fchien, fic balb aufhellen und auseinander legen murbe.

Leiber aber war in dieser anscheinenden Ruhe teine Beruhigung ju finden. Die Baronin wartete tagtäglich, aber vergebens, auf die Sinnesanderung ihrer Lochter, die zwar mit Bescheidenheit und selzten, aber doch, bei entscheidendem Anlaß, mit Sicheczheit zu erkennen gab, sie bleibe so sest bei ihrer Ueberzeugung, als nur einer sepn kann dem etwas innerlich wahr geworden, es moge nun mit der ihn umgebenden Belt in Ginklang stehen oder nicht. Der Major empfand sich zwiespältig; er wurde sich immer verleht sühlen, wenn hilarie sich wirklich für den Sohn entschiede, entschiede sie sich aber für ihn selbst, so war er eben so überzengt, daß er ihre hand ausschlagen muffe.

Bebauern wir ben guten Maun, dem diefe Sorgen, diefe Qualen wie ein beweglicher Rebel unablaffig, vorschwebten, balb ale hintergrund auf welchem sich die Birtlichteiten und Beschäftigungen des dringenden Lages hervorhoben, balb herantretend und alles Gegenwärtige bededend. Ein solches Banlen und Schweben bewegte sich vor den Augen seines Geistes; und wenn ihn der fordernde Lag zu rascher wirksamer Ehatigkeit aufbot, so war es bei nächtlichem Erwachen wo alles Widerwärtige, gestaltet und immer umgestaltet, im unerfreulichten Areis sich in seinem Innern umwälzte. Diesewig wiedertehrende Unabweisbare brachte ihn in einen Bustand, den wir

fafe Bergweiftung nennembärftem: weilihanbeln und: Schaffen, die fich fouft: ale Jeilinittel fire folche: Lagen am-ficherften bewährten, Dien kann lindennd gefchweige barn befeiedigent wieten walten:

Ite folder Lage erhielt, unfer Perund von ander tounter Bank ein Stinciben mit Einlabane in bad Bofthund bed nabe gelegenen Stuberbond, mo ein eilig Atradreifenber ibn bringenb ju fpnochen wunfchte. Co bei feinen vielfeden Gefthaftet: und: Beltverhildeniffen: an: bargleichen: gewöhnt; finante: und fo meniger ale ibm die freie fitatige Sant einigen: moten-orinnerlich foten: Mittie und gefahlt nach feinter Wet begeb er fich am ben begeichurten Ert, ald in den bekannten, fast banerischen Obenftule bir fisione Witwe ihm enthean trat; faines und aumuthiger ale er fie verlaffen hattr. Bur ce, bak. unfere Ein bildennoefraft nicht fidig: ist ber Minniglimae folizuhalten und vidig wieder zu vergegenwärtigen, oben hatte mirtlich ein bemegtenen Anfandife metreren: Aris gegeben, genng ee beburfte bap: pelter faffang fein Erftannen, feine Bermirrang 1419ben bem Schrin allgemeinster Sofftichtnit jat venbetwen: en grifte fie venbindich mit vorlegener gifte.

"Atcht fo, mein Bester!" rief sie aus, "teineden wege hab ich Sie zwischen biefegewalsten Wänder in biefe höcht uneble Umgebung berufen; ein:sofchlacker handent fordent nicht aus. fich hösisch zu unterstätet. Ich bestwie weine Brusken einen sowenn

Auf, indem ich inge, bekenne: in Ihrem haufe hab' ich viel kinheil angenichtet." — Der Mujor durt fungendinntet — "Ich weiß alles," sahr struchen micht an erklaren: Sie und örlinsten, "watr freuden micht an erklaren: Sie und örlinsten, dilarien nud kinnin, ihre zute Sahwester, stradle des danre ich." Die Sprache fichen ihr austrollem, die herrtichken Kingenmimpern konnten denvorgnellunde Ohrinen nicht aurichniten, ihre Wange übster sich, sie warschwerals jemalt. In inne Wange übster sich, sie warschwerals jemalt. In ihr durchbrung eine und ber ulte Mann vor ihr, ihn durchbrung eine underkennte Richtung. "Siehen mir und,"sageelbe Augen innehen das inlierliehe Wesen. "Bergeihen Sie mir, bedauen sie nich, Gie stehen wie ich sessitation." Sie hielt ihr gestiertes Tach absenned vor die Augen und verdenz wie biektweite fierente.

"Idinen Siemis unf, meine Guadige" fprach er mit haft — "Niches von gnidig!" entgegnere fie hinnilischichelich, "neunen Siemich Ihmefrennden, Sie haben keine konnen. Und nife, mein finnend, ich weißenden. Und nife, mein finnend, ich weißenlen, ich kenne die Lage der gangen Kamilie genam, aller Gesannungen und Leiden din ich nurtunt." — "Was konnte Sie dies auf derfen Bond meterrichten?" — "Selfstüdennuniste. Dieselchand wird Ihmenichtrundsen." Sie mied ihm einige unthaltere Ariefe him — "Die hand meiner Schweisente! Haben Sie je mit ihr in Benhältniß gestunden?" "Unmittelbar nicht, mittelbar seit riesenten Beit; hier die Ausschier, mittelbar seit; hier die Ausschier — An \* \* \* "Bin

neues Rathfel, an Malarien, die schweigsamste aller Franen"—, Deshalb aber doch die Bertraute, der Beichtiger aller bedrängten Seelen, aller derer die sich sieger aller bedrängten Seelen, aller derer die sich selbst verloren haben, sich wieder zu sinden wunscheten und nicht wissen wo"—, Sott sep Dant!" rief er ans, "daß sich eine solche Bermittlung gefunden hat, mir wollt' es nicht ziemen sie anzusehen, ich segne meine Schwester daß sie es that; denn auch mir sind Beispiele bekannt, daß iene Tressliche im Borbalten eines sittlich=magischen Spiegels, durch die dußere verworrene Sestaltirgend einem linglücklichen sein rein schones Innere gewiesen und ihn auf einmal erst mit sich selbst befriedigt und zu einem neuen Lesben ausgefordert hat."—

"Diese Bohlthat erzeigte sie auch mir," versehte die Schone; und in diesem Angenblid fühlte unser Freund, wenn es ihm auch nicht flar wurde, dennoch entschieden daß aus dieser sonst in ihrer Eigenheit absgeschloffenen merkwürdigen Person sich ein sittlichsschofes, theilnehmendes und theilgebendes Wesen hervorthat. — "Ich war nicht ungludlich, aber unruhig," fuhr sie fort, "ich gehorte mir selbst nicht recht mehr an, und das heißt denn doch am Ende nicht gludlich seyn. Ich gesel mir selbst nicht mehr, ich mochte mich vor dem Spiegel zurechtrücken wie ich wollte, es schien mir immer als wenn ich mich zu einem Mastenball herauspuhte; aber seitbem sie mir ihren Spiegel vorhielt, seit ich gewahr wurde, wie man sich von innen selbst schmiden tonne, tomm' ich

mir wieder recht foon vor." Sie fagte das awifden Lächeln und Weinen, und war, man mußte es ausgeben, mehr als liebenswurdig. Sie erschien achtungswerth und werth einer ewigen treuen Anhangslichteit.

"Und nun, mein Freund, faffen wir und farg: hier find die Briefe! fie zu lefen und wieder zu lefen, fich zu bereiten bedurften Sie allenfalls einer Stunde, mehr, wenn Sie wollen; alebann werden mit wenigen Worten unfere Juffande fich entscheiden laffen."

Sie verließ ihn, um in dem Garten auf: und abgugeben, er entfaltete nun einen Briefwechsel ber Baronin mit Matarien, bessen Inhalt wir summarisch
andenten. Jene bellagt sich über die schone Witwe. Wie eine Frau die andere ansieht und scharf beurtheilt, geht bervor. Eigentlich ist nur vom Aeußern
und von Aeußerungen die Rede, nach dem Innern
wird nicht gefragt.

hierauf von Seiten Matariens eine milbere Beurtheilung. Schilberung eines folden Besens von
innen beraus. Das Aeußere erscheint als Folge von
Bufälligkeiten, taum zu kabeln, vielleicht zu entschuldigen. Run berichtet bie Baronin von ber Raserep
und Rollheit bes Sohns, der wachsenden Reigung
bes jungen Paars, von der Ankunft des Baters, der
entschiedenen Beigerung hilariens. Ueberall finden
sich Erwiederungen Matariens von reiner Billigkeit,
die aus der grundlichen Ueberzeugung stammt, daß

Merand eine fittliche Befferung entfleben muye. Sie aberfenbet guleptben gangen Briefwech felberfchann grau, beren fimmelfchinte Innere aundervorritte, mit bad Menfere ju verherritten beginnt. Dud Gange folieft mit einer bantbaren Erwieberung au Mitaelen.

## Sechetes Gapitel.

## Bed Che tim in a (Le coma no o

Eublich; thenorfter Frankt, fum ich fagen fie ift gefunden und an Ihrer Beruhigung durf ich hingefeben, in einer Lage no für das gute Wosen nichts weiter zu währichen übrig bleibt. Luffen Sie mich im üllgemeinen weben, ich Phientie noch hier an Det undrebtelle, wo ich allos vor Nagon habe, worde ich Rechenfichaft geban foll.

hauslicher Justand auf Frommigkeit gegründet, burch Fleiß und Ordnung befebt und erhalten, nicht zu ein, nicht zu weit, im glüdlichsten Berhältniß zu den Fähigkeiten und Arästen. Um fieher dewegt sich oder Arsielaus won handarbeidenden im reinsten anfänglich sen Siener; hierist Beschräcktischt mud Milierung in die Forur; itmischt und Midsigung, ilnichald und Chätigkeit. Bicht hebe ich mich in einer ausgenehmenen Begrumant geschen, aber ausgenehmenen Begrumant geschen, aber ausgenehmenten Begrumant geschen, aber ausgeset nachte niet webter Muchficht und bie gullunft maltet. Dieses zusannen bestachtet möchte wohl hinreichend sehn, einen seben Abeilnehmendanzu berwublinen.

Ich barf baber in Erinnerung alles beffen mas unter und besprochen worben, auf bas bringenbste bitten: ber Freund moge es bei bieser allgemeinen Schilterung belaffen, solche allenfalls in Gebanten aus mahten, bagegen aber aller weitern Nachforschung entsagen und sich bem großen Lebensgeschäfte, in bas er nun wahrscheinlich volltommen eingeweiht seyn wird, auf die lebhafteste Beise widmen.

Ein Duplicat dieses Briefes sende an Serfilien, bas andere an den Abbé, der, wie ich vermuthe, am sichersten weiß wo Sie zu finden sind. An diesen gepruften im Geheimen und Offenbaren immer gleich zuverlässigen Freund schreibe noch einiges welches er mittheilen wird; besonders bitte, was mich selbst betrifft mit Antheil zu betrachten und mit frommen treuen Winschen mein Vorhaben zu sobeben.

## Bilbelm an ben Abbe,

Wenn mich nicht alles trugt, fo ift Lenardo, ber bochftwerthjufchaenbe, gegenwärtig in emer Mitte und ich fende beschalb bas Duplicat eines Schreibens, damit es ihna ficher zugestellt werbe. Moge biefer vorzügliche junge Mann in eurem Areis zu ununterbrochenem bedeutendem Wirfen verschlungen werben, da, wie ich hoffe, sein Inneves beruhigt ift.

Basmid betrifft, fo tann ich, nach fortbauernber thatiger Selbfiprufung, mein burd Montan porlangft angebrachtes Gesuch nunmehr nur noch ernstlicher wiederholen; der Wunsch meine Wanderjahre mit mehr Kassung und Stätigkeit zu vollenden wird immer dringender. In sicherer hoffnung man wurde meinen Worstellungen Raum geben, habe ich mich durchaus vorbereitet und meine Einrichtung getroffen. Nach Wollendung des Geschäfts zu Gunsten meines edlen Freundes werde ich nun wohl meinen fernern Lebensgang unter den schon ausgesprochenen Bedingungen getrost antreten durfen. Sobald ich auch noch eine fromme Wallsahrt zurückgelegt, gedenke ich in \*\*\* einzutreffen. An diesem Ort hoff eine Briefezu sinden und meinem innern Triebe gemäß von neuem zu beginnen.

## Siebentes Capital.

"National under Franch was fiebente Beinfe abgt laffen, Shritt er, burch munden benachtunten Se thrangen fortun aberend, immer meiter, bis die hen: tiche Chaigenand Ach ibm eröffnete, wo er nor Beiginer einest menen Bei enstganges, sie manifes inige follefen gedachte. Muermattet maferobier nufeinen jungen lebhaften Reifegefährten, burd welchen feinem Beftreben und feinem Gennf manthes ju Gunften gereichen follte. Er findet fich mit einem Mahler Bufammen, welcher, mie dergleichen viele, in der offnen Belt, mehrere noch in Romanen und Dramen umbermandeln und fputen, fich diegmal ale ein ausgezeichneter Runftler barftellte. Beibe fciden fich gar bald in einander, vertrauen fich wechfelfeitig Meigungen, Abfichten, Borfate; und nun wird offenbar, daß der treffliche Runftler, ber aquarellirte Landschaften mit geistreicher, wohlgezeichneter und ausgeführter Staffage ju fcmuden weiß, leibenschaftlich eingenommen fen von Mignone Schickalen, Geftalt und Wefen. Er hatte fie gar oft foon porgeftellt und begab fic nun auf die Reife, die Um:

gebrugen, merin fle gelebt der Meine nachzehilden; bier das liediche Aind in gladlichen und ungehille chan langebungen und Augunbliden darzufisten und for ihr Bied, das im allen gesten Hengen; beis, auch dem Sieden das des Auges hemorgenufen.

Die Freundegelungen batbaum großen Geo, Wilbelm truchter die angedeuteten Stellen nach und nach aufzusinden, Landliche Prachthaufer, weitlungen Albster; Heberfahrten und Anchten, Erdzungen und Landungspilite werden gesucht und die Wohnungen tilhter und gutmuthiger Fischersowenig als die heieter gebanten Stättichen am Mer nad Schlöfchen auf benachbarten Schlen vergesen. Dies alles weis der Anniller zu ergreisen, durch Beleichen und Fässen ber jedesmut geschichtlich erregten Stimmung ansqueignen, so das Wilhelm seine Eage und Stunden in durchgreisender Rührung zubrachte.

Aufmehreran Alattern war Mignon im Nardersgrunde, wie fie leibte und lebte, nargestellt, indem. Milhelm der glidlichen Einbildungstraft des Freundas durch genaue Beschreibung nachzuhelsen und das allgemeiner Gedachte in's Engere der Personlichkeit einmignsen mußte.

Und fo fah man benn das Anaben: Dabchen in: mannichfeitiger Stellung und Bebautung aufgeführt. Unterdem hohen Sankmportale bes herrlichen Landhaufen frank fie, unchentlich die Statuen der Buhalle betrachtend. Hen fchaufelte fie fich platichennb auf bem angebundenen Rabn, dort erfletterte fie den Maft und erzeigte fic ale ein tubuer Matrofe.

Ein Bild aber that fic vor allen hervor, welches ber Runftler auf ber herreife, noch eb' er Bilbelmen begegnet, mit allen Charafteraugen fic angeeige net batte. Mitten im rauben Gebirg glangt ber anmuthige Scheinknabe, von Sturgfelfen umgeben, von Bafferfallen befprüht, mitten in einer fcwer su beschreibenden Sorbe. Bielleicht ift eine grauerliche, fteile Urgebirg-Schlucht nie anmuthiger und bebeutenber ftaffirt worben. Die bunte, gigeunerbafte Gefellicaft, rob zugleich und phantaftifc, feltfam und gemein, ju loder um gurcht einzufloßen, ju wunderlich um Bertrauen ju erweden. Rraftige Saumroffe foleppen, bald über Anuppelmege, bald eingehauene Stufen binab, ein buntverworrenes Bepad, an welchem berum bie fammtlichen Inftrumente einer betäubenben Mufit, fclotternb aufgehangt, bas Ohr mit rauben Tonen von Beit ju Beit belaftigen. Bwifden allem bem, bas liebensmurbige Rind, in fich gefehrt ohne Trug, unwillig ohne Bi= berftreben, geführt aber nicht gefdlevot. Ber batte fich nicht bes mertwurdigen, ausgeführten Bilbes ge: freut? Araftig darafterifirt mar die grimmige Enge biefer gelemaffen ; bie alles burdidneibenben fdmar. gen Schluchten, jufammengethurmt, allen Ausgang ju hindern drobend, hatte nicht eine fubne Brude auf die Möglichkeit mit ber übrigen Belt in Berbinbung au gelangen hingebeutet. Mud lief ber

Annftler mit flugbichtendem Bahrheitofinne eine Soble mertlich werden, die man als Naturwertftatt machtiger Arpftalle, ober als Aufenthalt einer fabel- haft-furchtbaren Drachenbent ansprechen tonnte.

Nicht ohne heilige Scheu besuchten die Freunde ben Palast des Marchese: der Greis war von seiner Reise noch nicht zurud; sie wurden aber auch in diesem Bezirk, weil sie sich mit geistlichen und weltlichen Behorden wohl zu benehmen wußten, freundlich empfangen und bebandelt.

Die Abwesenheit bes Sausherrn jedoch empfand Bilhelm fehr angenehm; benn ob er gleich ben würbigen gerne wieder gesehen und herzlich begrüßt hatte, so fürchtete er sich doch vor dessen dautbarer Freigebigteit und vor irgend einer aufgebrungenen Belohnung jenes treuen, liebevollen Handelns, wofür er schon den zartesten Lohn dahin genommen hatte.

Und so schwammen bie Freunde auf zierlichen Nachen von Ufer zu Ufer, den See in jeder Richtung durchtreuzend. In der schönsten Jahreszeit entging ihnen weder Sonnenaufgang noch untergang und teine der tausend Schattirungen, mit denen das himmelslicht sein Firmament und von da See und Erde freigebigst überspendet und sich im Abglanzerst volltommen verherrlicht.

Cine uppige Pflanzenwelt, ausgefaet von Natur, burch Aunft gepfiegt und geforbert, umgab fie überall. Schon die erften Raftanieumalber hatten fie millom= men geheißen, und nun tonnten fie fich eines traunigen Lacheins micht enthalten, wenn fie, unter Epperfien gelegert, ben Lorbeen auffrigen, ben Gramstapfel fich-rathen, Drangen und Eitronen in Bluthe fich entfalten und Früchte zugleich and bom bamilien Lante harvonglühend erblieten.

Durch ben frischen Gefellen eutstand jedech für Widhelm-ein nener Genus. Unferm alten Fretund hette bie Natur tein mahlerisches Auge gegeben. Empfanglich für fichtbare Schönbeit nur an manschlicher Gestalt, ward er auf einmal gewahr; ihm fep, durch einem gleichgestinnnten, aber zu ganzanden Gemüssen und Thatigseiten gebildeten Freund, die Unweit ausgeschissen.

An gehrechiger Sinbentung auf die medielnben Henrichteiten der Gegend, mehr aber noch deurch consentrinte Radichmung, murben ihm die Rugen aufgethen und er von alten fonit-bartnadia gebegten: Smeifeln befreit. Berbachtig waren ihm von jeher Rachbilbungen Italianifder Gegenben gewofen; ber himmel fchien ihm gu blan, ber violette Egn: reigender Fernen zwar bochft lieblich bach unwahr und bes mancherlei fitiche Gran boch gar an hunt; mun verichmala er aber mit feinem neuen Anaundo auf's inniane, und leente, empfanglich wie er war, mit beffen Augen bie Welt feben, und indem bie Antur des offenbare Gebeimnis ibrer Schonbeit entfaltete, mußte men nech Ennit ale den mundigsten Austreerin unbezwingliche Gebnfuct. empfinden.

Aber gang unerwartet fam ber mahlerifche Freund ibm von einer anbern Seite entgegen; biefer batte mandmal einen beitern Gefang angestimmt und baburd rubige Stunden auf weit: und breiter Bellenfahrt gar innig belebt und begleitet. Run aber traf fich's, bağ er, in einem ber Dalafte ein gang eigenes Baitenfpiel fand, eine Laute in fleinem Kormat, fraftig vollflingend, bequem und tragbar, et mußte bas Inftrument alebald zu ftimmen, fo gludlich und angenehm zu behandeln und die Gegenwärtigen fo freundlich ju unterhalten, daß er, als neuer Orpheus, ben fonft ftrengen und trodnen Caftellan erweichenb bezwang und ihn freundlich nothigte bas Inftrument bem Canger auf eine Beit lang ju überlaffen; mit ber -Bebeutung foldes vor ber Abreise treulich wieber zu geben, auch in ber Zwischenzeit an irgend einem Sonn- ober Revertage ju erscheinen um die Kamilie au erfreuen.

Sanz anders war nunmehr See und Ufer belebt, Boot und Rahn buhlten um ihre Nachbarschaft, selbst Fracht: und Marttschiffe verweilten in ihrer Nahe, Reihen von Menschen zogen am Strande nach und die Landenden sahen sich sogleich von einer frohsiningen Monge umgeben; die Scheidenden segnete jederman, zufrieden doch sehnsuchtsvoll.

Run hatte julest ein Dritter, die Freunde beobachtend, gar wohl bemerten tonnen, daß die Sendung beider eigentlich geendigt fep; alle die auf Mignon fich beziehenden Gegenden und Localitaten waren

۱

fammtlich umriffen, theils in Licht, Schatter und Favbe gefeht, theils in heißen Lagesstunden treulich andgeführt. Dieß zu leiften hatten fie sich auf eine eigne Weise von Dut zu Out bewost, weil ihnen Weispelmeine Gelübbe gar oft hinderlich war, doch unfbeit fio solches gelegentlich zu umgehen durch die Andelsong, ab gelte nur für das Land, auf dem Waiffer fin er nicht anwendbar.

Auch sible Wilhelm felbst, daß ihre eigentliche Absicht erreicht soy, aber längnen konnte ersich miche, daß der Wunsch: Harion und die schwe Witwe zu sehen; auch nochbeschedigt werden misse, wenn munt mit fretem Sinne diese Segond verlassenwolker. Der Freund damier die Seschückt vertaut, was niche wenigen neugierig und frente sich schwarzen neugierig und frente sich schwarzen leer und ledig zu missen; den er mir den Sestalten so holder Pessonen kunstlerisch zu verzieren gebachte.

Num stellten sie Kreuz: und Querfabrten an, die Punkte woder Fremdelindieses Puradies vinzutreten pflegt beodachdend. Ihre Schifferhanten sie mit der Hosffung: Freunde dien zu siehen derfannt gemaiht, und num daderte es nicht lange, so saben sie ein woste verziertes Pradiffisch herangkeiten, wormissie Jago machten und sich nicht enthielten sogleich leiden schaftelich zu entern. Die Frauenzimmer einigermaßen bestroffen fasten sich sogleich, als Wilhelm von Blarthin vorwies und beibe den von ihnen selbst dergezeitsweren Pfeil, ohne Bedenken, abertandten. Die Freunde

mutben alebam gutennich eingelaven bas Soff bet Damen zu besteigen; welches einig gefont.

tind hun bergegenwartige man lich die Biere, wie fie, im zierlichften Raum, betfammen, gegen eingneter überficen in der feligsten Belt von lindem Lufthauch angeweht, auf glanzenden Wellen geschaufelt. Man bente das weibliche Paar, wie wir sie vor fürzem geschildert gesehen, das mannliche, mit dem wir schon seit Woden ein gemeinsames Reifeleben fuhren, und wir seben fie nach einiger Betrachtung sammtlich in der anniuthigsten, obgleich gefahrlichften Lage.

Fur die dren, welche fich icon, willig ober unmiffig, ju ben Entfagenden gezählt, ift nicht bas Schwerfte zu beforgen, ber vierte jedoch, burfte fich nur allzubalb in jenen Orden aufgenommen feben.

Nachdem flan einigemal ben See burchtreugt und auf die interessanteiten Localitäten, sowohl des Ufers als der Jusell, hingebeutet hatte, brachte man bie Damen gegen ben Ort, wo sie übernachten sollten und wo ein genbundter, für diese Reise angenommes ner Führer alle wünschehöwerthen Bequemlichtelten zu beforzen wuste. Dier war nun Wilhelind Gestabe ein solltsiehe aber undequemer Cerentwitenmeister; benir gerabe an dieser Station hatten bie Freunde vor ihrzem breb Tage zugebracht und alles Merkwürdige der Umgegend erschöpft. Der Klisse ler, welchen tein Gelübbe zurückbielt, wollte die Erlaubnts erbitten bie Damen an's Land zu gelekten,

bie es aber ablehnten, weswegen man fich in einiger Entfernung vom Safen trennte.

Raum war der Sanger in fein Schiff gefprungen, bas fich eiligst vom Ufer entfernte, als er nach ber Laute griff und jenen munderfam : flagenden Gefang ben die Benetianischen Schiffer von Land gu See, von See ju Land ericallen laffen, lieblich anguftimmen begann. Geubt genug ju foldem Bortrag, ber ibm biegmal eigens gart und ausbrucksvoll gelang, verftartte er, verhaltnismäßig gur machfenden Entfer: nung ben Zon, fo daß man am Ufer die gleiche Dabe bes Scheibenden zu horen glaubte. Er ließ zulest bie Laute fdweigen, feiner Stimme allein vertrauend, und batte bas Bergnugen au bemerten, bag bie Damen, anftatt fich in's Saus gurndgugieben, am Ufer gu verweilen beliebten. Er fühlte fich fo begeiftert, baß er nicht endigen fonnte, auch felbft als gulest Racht und Entfernung bas Unichquen aller Gegen: ftande entzogen; bis ihm endlich ber mehrberubigte Freund bemerflich machte, daß wenn auch Finfterniß ben Ton begunftige, bas Schiff ben Rreis langft verlaffen babe, in welchem derfelbe mirten fonne.

Der Berabredung gemäß traf man sich des andern Tags abermals auf offener See. Borüberstiegend befreundete man sich mit der schonen Reihe merkwürdig hingelagerter, bald reihenweis übersehbarer, bald sich verschiebender Ansichten, die, im Wasser sich gleiche mäßig verdoppelnd, bei Uferfahrten das mannichfaltigste Vergnügen gewähren. Dabei ließen denn die

funftlerifchen nachbilbungen auf bem Papier basjenige vermuthen und ahnen was man auf bem heutigen Aug nicht unmittelbar gewahrte. Für alles biefes ichien die ftille hilarie freien und ichbuen Sinn zu befihen.

Aber nun gegen Mittag ericbien abermals bas Bunberbare; die Damen landeten allein, die Manner freugten vor bem Safen. Nun fucte ber Canger feinen Bortrag einer folden Annaherung gu beque: men, mo nicht bloß von einem gart und lebhaft jobeln: den, allgemeinen Sehnsuchtston, sondern von beiterer, zierlicher Andringlichkeit irgend eine gludliche Birfung zu hoffen mare. Da wollte benn manchmal ein und bas andere der Lieder, die wir geliebten Derfonen der Lebrjahre ichuldig find, über ben Saiten, iber ben Lippen fdmeben; bod enthielt er fich, aus wohlmeinender Schonung, deren er felbst bedurfte, und fowarmte vielmehr in fremden Bilbern und Gefühlen umber, jum Gewinn feines Bortrage, ber fic nur um desto einschmeichelnder vernehmen ließ. Beide Freunde hatten, auf diese Weise den Safen blofirend, nicht an Effen und Trinfen gedacht, wenn bie vorfichtigen Freundinnen nicht gute Biffen berüber: gesendet hatten, wozu ein begleitender Erunt ausgesuchten Beins jum allerbeiten ichmedte.

Jebe Abfonderung, jebe Bebingung, die unfern aufleimenden Leidenschaften in den Weg tritt, scharft fie anstatt fie zu dampfen; und auch dießmal laßt fich vermuthen, daß die furze Abwesenheit beiden Theilen afeide Sehnfucht erregt habe. Allerdings! man fab die Damen in ihrer blenbend, muntern Gandel gar bald nieger bergniehren.

Das Bort Gondel nehme man aber nicht im traurigen Venetianischen Sinne; hier bezeichnet es ein lustig-bequem-gefälliges Schiff, bas, hatte fich unfer fleiner Areis verdoppelt, immer noch geräumig genug gewesen ware.

Cinige Tage wurden fo auf biese eigene Weise amiichen Begegnen und Scheiden, zwilden Trennen und
Bulammenlenn hingebracht; im Genuf vergnuglichfer Gescligkeit schwedte immer Entfernung und Entbehrung vor der bewegten Seele. In Gegenwart der
neuch Freunde rief man fich die altern zuruck, vermiste man bie neuen, so mußte man bekennen, daß
auch diese schon flarten Anspruck an Erinnerung zu
erwerben gemußt. Nur ein gesaßter, geprufter Geift,
wie unsere schone Witme, konnte fich zu solcher Stupbe
vollig im Gleichgemicht erhalten.

Hilariens hert war in febr vermundet als daß est einen neuen, reinen Eindruck in empfangen fabig. sewelen mare; ober menn die Anmuth einer berrichen Gegend und lindernd umgibt, menn die Milde gefühlvoller Freunde auf und einwirtt, fo tommt etmas Ciagnes über Geift und Sinn, das uns Bergangenes, Abwesendes traumartig zurückuft und bas Gegenmartige, als wares einur Erscheinung, geischen genternt. So abwechelnd bin und wieder

geschautels, angezogen und abgelehnt, genähert und entseunt, wallen und wogten sie verschiedene Lage.

Dhue diafo Berhaltuiffe naber ju beurtheilen glundte boch ber gewandte, wohlersahme Brifefahrer einige Newandenung in dem nuhigen Betragen seiner Beldinnen gegen das bieberige zu bemerten, und als das Grillenhafte diefer Justande fich ihm endlich aufgellaut hatte, wuste er auch hier das Erfreulichste zu vermitteln. Denn als man eben die Damen abermalt zu dem Orte wo ihre Kafel bereitet ware bringen wollte, begegnete ihnen ein anderes geschmücktes Schiff, das, an das ihrige sich anlegend, einen gut gedecten Lisch, mitalien heiterseiten einer festichen Kafel einladend vorwied; man konnte nun den Verlauf mohrerer Etunden zusammen abwarten und erst. bie Racht antschied die hertenmiliche Krennung.

Statischerweise hatten die mannligen Freunde, auf ihren früheren Kahren, gerade die geschmidteste der Inseln aus einer gewissen. Batuegeille zu betreten vernachläsigt und auch jeht nicht gedacht die dortigen, teinedwege im desten Stand erhaftenen Rünstelepen den Freundinnen vorzuzeigen, ehedse herrlichen Weltsenen vösig erschöpft wären. Doch zuleht ging ihnen ein ander Licht aus! Man zog den Führer in de Berstrauen, dieser wußte jene Suhrt sogleich zu beschleunfgen und sie besten unterten sie hosen unt erwarten, nach so manchen unterbrochen Freuden, drep vollehimmische Eage, in ein nem abgeschlossen Bezielewersammelt, zuzubringen.

Sier muffen wir nun ben Reifeführer besonders ruhmen; er gehörte ju jenen beweglichen, thatig gewandten, welche mehrere Serrschaften geleitend diefelben Rout-noft zurücklegen; mit Bequemlichkeiten und Unbequemlichkeiten genau bekannt, die einen zu vermeiden, die andern zu benuben und, ohne Sintansehung eignen Bortheils, ihre Patrone doch immer wohlfeiler und vergnüglicher durch's Land zu führen verstehen, als diesen auf eigene Sand wurde gelungen fepn.

Bu gleicher Beit that fic eine lebhafte weibliche Bedienung der Frauengimmer, gum erftenmal ent= fchieben, thatig hervor, fo bag bie fcone Bitme jur Bedingung machen tonnte, die beiben Freunde mochten bei ihr ale Gafte eintebren und mit maßiger Bewirthung vorlieb nehmen. Auch bier gelang alles jum gunftigften: benn ber fluge Gefcaftetrager batte, bei biefer Belegenbeit wie fruber, von ben Empfehlunge: und Ereditbriefen der Damen fo flu= gen Gebrauch ju machen gewußt, bag, in Abmefen= heit der Befiber, Solos und Garten, nicht weniger bie Ruche zu beliebigem Gebrauch eröffnet wor= den, ja fogar einige Ausficht auf den Reller blieb. Alles ftimmte nun fo jufammen, bas man fich gleich vom erften Augenblid an als einheimifd, als einge= borne herrichaft folder Paradiefe fühlen mußte.

Das fammtliche Gepad aller unferer Reifenben ward fogleich auf die Infel gebracht, wodurch fur bie Befellschaft große Bequemlichfeit entftand, der größte Wortheil aber dabei erzielt ward, indem die fammtlichen Portefenille's des trefflichen Kunstlers, zum
erstenmale alle beisammen, ihm Gelegenheit gaben
ben Weg, den er genommen, in stätiger Folge den
Schonen zu verzegenwärtigen. Man nahm die Arbeit mit Entzuden auf. Richt etwa wie Liebhaber
und Kunstler sich wechselsweise praconisten, hier
ward einem vorzüglichen Manne das gefühlteste und
einsichtigste Lob ertheilt. Damit wir aber nicht im
Berdacht gerathen, als wollten wir mit allgemeinen
Phrasen dasjenige, was wir nicht vorzeigen können
gläubigen Lesern nur unterschieben, so stehe hier das
Urtheil eines Kenners, der bei jenen fraglichen sowohl, als gleichen und ähnlichen Arbeiten, mehrere
Jahre nachber, bewundernd verweilte.

"Ihm gelingt die heitere Auche stiller Seeaussichten barzustellen, wo anliegend-freundliche Bohnungen, sich in der klaren Fluth spiegelnd, gleichsam zu baben scheinen; Ufer, mit begrünten Sügeln umgeben, hinter benen Baldgebirge und eisige Gletscherfirnen aufsteigen. Der Farbenton solcher Scenen ist heiter, frohlichtlar; die Fernen mit milberndem Duft wie übergossen, der, nebelgrauer und einhülelender, aus durchströmten Gründen und Thälern hervorsteigt und ihre Bindungen andeutet. Nicht minder ist des Meisters Aunst zu loben in Ansichten aus Thälern näher am Hochgebirg gelegen, wo üppig bewachsene Bergesbangeniedersteigen, frische Ströme sich am Fuß der Felsen eilig fortwälzen.

Appfilo med er, in michtig schattenden Bauman des Bondergeundes, den unterscholdenden: Chateller verschiedener Arten, sain Gestalt des Gaugen, mie in dem Gang der dweige, den einzelnen Hartien der Blatter befriedigend anzubeuten; nichtweniger in dem auf mancherlei Weise nünneirten krischen Grün, worin funste Liste mit gelindem Janch zu ficheln und die Lichten hahen zieichsom bemast exsedien.

Im Mittelarund ermettetall mablic ber lebhafte nrine Can und nermablt fich, auf entferntern Berg: boben, fomach violett mit dem Blan bes Simmele. Ded unfern Rinfeler gliden über alles Darftellangen hoberer Mogegenben; bas einfed Große und Stille ihres Charaftens, bie ausgebehnten Weiben am Beracebang, mit bem frischeften Grin übertleibet, we bunfek einzeln, Kehande Lannen aus bom Besentennich regen und non boben Feldwanden fich fcaumenbe Bade fruren. Dag er bie Weiben mit grafenbem Rindvich fraffiren, ober ben engen, um Arlfan fich mindenden Bevapfad mit belabenen Saum-Dierden und Manlibienen, er zeichnet alle gleich gut - und geifteich; immer am foitflichen Det, und nicht in au großer Guibe angebracht zieren und beleben fie bicle Bilber, obne ihre rubige Ginfamfeit gu ftoven oder auch nur zu mindern. Die Musführung zougt von ber tobniken Meisterband, leicht mit wenigen finern Striden und bod vollendet. Er bediente fic frater englischer alinaruber BermanentfarbenaufDapier, deber lind diese Gemanibe van vorzäglich bich hendem Karbenton, beiter, aber zugleich träftig und gesättigt

Seing Abhildungen tiefer Feldschluchten, mounn und um nur todtes Gestein faret, im Abgrund, von todinge Aruse übersprungen, der mide Stram todt, gefallen amar nicht mie die varigen, doch ergreift und ihre Wahrheit, wir bemundern die große Pirtung des Ganzen, durch wenige bedeutende Striche und Massen von Localfarben, mit dem geringsten Auswand bervorgebracht.

Eben so darafteristisch weiß er bie Gegenden bes hochgebirges barzustellen, wo weder Baum noch Gestehuch mehr fortlommt, sondern nur zwischen Gelszacken und Schneegipfeln sonnige Flächen mit zaxten Rasen sich bedecken. So schon und grundustig und einladend er bergleichen Stellen auch coloriet, so sinnig hat er doch unterlassen hier mit weibenden Deerden zu staffren, denn diese Gegenden geben nur Futter den Gemsen, und Wildhenern einen gefahrendlen. Frwerb.

Wir entfernen, und nicht von der Abficht, unfern Lefern den Auftand folder milden Gegenden fo nah als möglich zu bringen, wenn wir das eben gebrauchte Mart, Wilde den ertlären. Man bezeichnet damit demer Bewohner der Sochgebirge, welche fic unterfangen auf Gradpläden, die file das

Bieh schlechterbings unzugänglich sind, heu zu maschen. Sie ersteigen beswegen, mit Steigehaden an den Füßen, die steissten, gefährlichsten Alippen, oder lassen sich wo es nothig ist, von hohen Felswänden an Striden auf die besagten Graspläße herab. Ist nun das Gras von ihnen geschlagen und zu hen gestrodnet, so werfeu sie solches von den Höhen in tiefere Thalgründe herab, wo dasselbe wieder gesammelt an Biehbesißer verkauft wird, die es der vorzügslichen Beschaffenheit wegen gern erhandeln.

Jene Bilber, die zwar einen jeden erfreuen und anziehen mußten, betrachtete Silarie besondere mit großer Aufmerksamkeit; ihre Bemerkungen gaben zu erkennen, daß sie selbst diesem Fache nicht fremd sep; gm wenigsten blieb dieß dem Künftler verborgen, der sich von niemand lieber erkannt gesehen hatte als gerade von dieser anmuthigsten aller Personen. Die altere Freundin schwieg daber nicht länger, sondern tadelte Silarien, daß sie mit ihrer eigenen Geschicklichseit hervorzutreten auch diesmal, wie immer, zandere; hier sep die Frage nicht; gelobt oder getabelt zu werden, sondern zu lernen. Eine schönere Gelegenheit sinde sich vielleicht nicht wieder.

Run zeigte fich erft, als fie genothigt war ihre Blatter vorzuweisen, welch' ein Lakent hinter diesem fillen, zierlichften Befen verborgen liege; die Fähigteit war eingeboren, fleißig geubt. Sie befaß

ein trenes Auge, eine reinliche hand, wie fie Frauen bei ihren sonstigen Schmud: und Puharbeiten zu höherer Aunst befähigt. Man bemerkte freilich Unssicherheit in den Strichen und deshalb nicht hinlangslich ausgesprochenen Charakter der Gegenstände, aber man bewunderte genugsam die fleißigste Ausführung; dabei jedoch das Ganze nicht auf's vortheilhafteste gefaßt, nicht kunstlerisch zurecht gerückt. Sie fürchtet, so scheint es, den Gegenstand zu entweihen, bliebe sie ihm nicht vollkommen getreu, deshalb ift sie angstlich und verliert sich im Detail.

Run aber fühlt fie fic burch bas große, freie Talent, die breifte Sand bes Runftlers aufgeregt, erwedt mas von Sinn und Gefchniad in ihr treulich folummerte; es geht ihr auf, daß fie nur Muth faffen, einige Sauptmarimen, die ibr ber Runftler grundlich, freundlich-dringend, wiederholt überlieferte, ernft und ftratlich befolgen muffe. Die Gi= derbeit des Striches findet fich ein, fie balt fic all= mablich weniger an bie Theile ale an's Gange, und fo schließt fic die schonfte Kähigfeit unvermuthet zur Kertigkeit auf: wie eine Rosenknosve, an der wir noch Abende unbeachtend vorübergingen, Morgens mit Sonnenaufgang vor unfern Augen bervorbricht, fo daß mir bad lebende Bittern, bad die berrliche Ericeinung bem Lichte entgegen regt, mit Augen gu idauen glauben. .

Auch nicht ohne fittliche Rachwirfung mar eine folde afthetifche Ausbildung geblieben; benn einen

magischen Eindrunt auf ein reines Sedifich bewierte das Gewahrsverden der innissten Indrakteit gegenitigend femand, dem wir entscheidende Belehrungsmuchtig siehen war es das erste stohe Geigenhaft, das in Hitariens Seele und gerunnier Zelt dervortrat. Die herbliche Weit und gerunnier Juli dervortrat. Die herbliche Weit und gerunnier Kung dor sich zu seheh, und nur de auf etnumal verklehene donstommenere Datsellungsgabe zu empfinden. Welche Wolfe Wolfe in Lugen und farden dem Uniussprechtschein näher zu reten! Sie fühlte sich mitreiner neuen Insgena überrascht und konnte sin eine besohdere Anseitzung zu jenem, dem sie dies Glud schuldig gestorsben, under deren, dem sie dies Glud schuldig gestorsben, under derestigen:

So fafen fieneben einander, man hatte nicht uns terscheiben tonnen, der hustiger Kunstvereheite zu übebliefern, ober fie zu ergreisen und andzuüben gewesen water. Der gläcklichte Wettstreit, wie er sich seifen zwischen Schaler und Meister entzündet, that sich hetvor. Manchmal schien der Freund auf ihr Biatt unt einem entscheidenden Zuge einwirfen zu wollen, sie aber, sahft ablehnend, ellte gleich dus Gewänsche, dus Northwendige zu thun und knimek zu seinem Erstannen.

Die fcone Witteging indes mit Wilhelm; finter Expressen und Pinten, balb an Tranben = balb an Drangengelandern ber Terruffen bin und konnte fich gulebt nicht enthalten den leise angedeuteten Bunfc des neuen Freundes zu erfallen; sie neufte tont bie wundersame Bedickankung diffenbaren, wodurch bie

Freundinnen von ihren frühern Berhaftniffen getrennt, unter fich innig verbunden, in die Welthing nurgeficielt worden.

Withelm, ber die Inde nicht vermiste fich alles genau zu merten, fichried bie trauliche Erzählung fpater auf, und wir gebenken fie, wie er folge verfast und durch Seiflien an Natalien gesendet, kunftig unseen Lesern mitzuthelten.

Det leste Abend war nun herangefommen und ein hervorleuchtender flarfter Bollmond ließ den Nebergang von Tag zu Nacht nicht empfinden. Die Gefellschaft hatte sich zusammen auf einer ber höckften Terraffen gelagert, den ruhigen, von allen Seiten her erleuchteten und rings widerglanzenden Sei, deffen Lange sich zum Theil verbarg, seiner Breite nach ganz und flar zu überschauen.

Was man nun auch in solchen Buftanden besprechen mochte, so war doch nicht zu unterlaffen das hundertmal Besprochene, die Worzüge dieses himmels, dieses Waffers, dieser Erde, unter dem Einstuß einer gewaltigen Sonne, eines mildern Mondes nochmals zu bereden, ja fie ausschließlich und lyrisch anzuerkennen.

Das man fich aber nicht geftand, was man fich faum feibit betennen mochte, war das tiefe fdmerze liche Gefühl, das in jebem Bufen; ftarter ober fowie der, durchaus aber gleich mahr und gart fich bewegter Das Borgefühl bes Scheibens verbreitete fic übet

die Gesammtheit; ein allmähliches Berftummen wollte fast angstlich werben.

Da ermannte, ba entichloß fich ber Sanger, auf seinem Justrumente traftig pralubirend, uneingebent jener früheren wohlbedachten Schonung. Ihm schwebte Mignons Bild mit bem ersten Jartgefang bes holben Kindes vor. Leidenschaftlich über die Granze geriffen, mit sehnsüchtigem Griff die wohltingenden Saiten aufregend, begann er anzustimmen:

Rennft bu bas Land, wo die Citronen blub'n, Im buntlen Laub - - - -

Bilarie ftand ericuttert auf und entfernte fich, die Stirne verfchleiernd; unfere fcone Witme bewegte, ablehnend, eine Sand gegen den Ganger, indem fie mit ber anbern Bilhelms Arm ergriff. folgte ber verworrene Inngling, Bilbelmen jog die mehr besonnene Freundin binter beiben brein. als fie nun alle viere im boben Mondichein fich gegenüber fanden, mar die allgemeine Rubrung nicht mehr zu verhehlen. Die Frauen warfen fich ein: ander in die Arme, die Manner umhalften fic und Lung ward Zeuge der ebelften, feuscheften Thranen. Einige Befinnung febrte langfam erft gurud, man gog fich auseinander, ichweigend, unter feltfamen Befühlen und Buniden, benen boch die Soffnung icon abgeschnitten mar. Dun fühlte fich unfer Runftler, melden ber Freund mit fich rif, unter ·bem

dem hehten himmel, in der eruftlichen Nochtfunde,, eingemeiht in alle Schmerzen des erften Grades der Entlagenden, melden iene Freunde ichon überstanden hatten, nun aber lich in Gefahr laben abermals

ichmerglich geprüft gu merben.

Spat hatten fich bie Junglinge gur Phibe begeben und, am fruhen Morgen zeitig ermachen, fakten fie ein herz und olaubten fich fart zu einem Abichied aus biefem Paradiefe, erfannen mancherief Plane wie bie ohne Pfichtverleting, in der augenohmen Rabe zu verharren allenfalls moglich

machten.

Thre Morschlage besthalb gebachten sie augubringen, als die Nachricht sie überraschte, schon beim frühften Scheine bes Tages seven die Damen abgefahren. Ein Brief von der Sand unserer herzenstonigin belehrte sie des Weitern. Man konnte zweifelhaft sepn, ob mehr Werstand oder Gute, mehr Neigung oder Freundschaft, mehr Anerkennung bes Berbienstes oder leises verschäufes Worurthelt, darin ausgesprochen sep. Leider enthielt der Schluß die harte Forderung, bas man den Freundingen weder folgen, noch sie irgendwo aufsuchen, ia, wenn man sich zufällig begegnete, einander treulich ausweichen wolle.

Nun mar has Paradies wie durch einen Zauberfolgs für die Freunde zur völligen Mufte gewandelt; und gewiß hatten fie felbst gelächelt, ware ihnen in dem Augenblick flar geworden, wie ungerecht-un-

dantbar fie fich auf einmal gegen eine fo icone, fo merfwurbige Umgebung verbielten. Rein felbftfud= tiger Sprocondrift wurde fo icarf und icheelfuctig ben Berfall ber Gebäude, die Bernachläffigung ber Mauern , bas Berwittern der Churme, den Grasüberzug ber Gange, bas Aussterben ber Baume, bas vermoviende Bermobern ber Runftgrotten, und mas noch alles bergleichen zu bemerfen mare, gerügt und gefcholten haben. Gie faßten fich indeß fo gut es fich fugen wollte; unfer Runftler pacte forgfaltig feine Arbeit gusammen, fie foifften beibe fich ein, Bilhelm begleitete ibn bis in bie obere Begent bes Sces, wo jener, nach früherer Berabrebung, feinen Weg gu Mntalien fuchte, um fle, burch bie fcb: nen lanbichaftlichen Bilber, in Segenben gur verfeben bie fie bielleicht fobalb nicht betreten follte. Berechtigt mard er zugleich den unerwarteten Rall befennend vorzutragen, wodurch er in bie Lage gerathen von ben Bunbesgliebern bes Entfagens auf's freundlichfte in bie Mitte genommen und burch liebevolle Behandlung, wo nicht geheilt boch getroftet gu merben.

## Lenardo an Bilhelm.

Ihr Schreiben, mein Theuerster, traf mich in einer Chatigteit, die ich Berwirrung nennen tonnte, wenn der 3med nicht so groß, das Etlangen nicht so sicher ware. Die Verbindung mit den Ihrigen ift wichtiger als beibe Theile sich benten konnten. Dariber darf ich nicht anfangen zu schreiben, weil sich
gleich hervorthut wie unübersehbar das Gauze, wie
unaussprechlich die Verknüpfung. Thun ohne Reben
muß jest unfre Losung sepn. Tausend Dank, daß:
Sie mir auf ein so anmuthiges Geheimniß halbverschlepert in die Ferne hindenten, ich gönne dem guten Wesen einen so einsach gludlichen Justand, indessen mich ein Wirbel von Verschlingungen, doch
nicht ohne Leitstern, umber treiben wird. Der
Abbe übernimmt das Weitere zu vermelden, ich
darf nur dessen gedenken was fordert, die Sehnsucht
verschwindet im Thun und Wirken. Sie haben
mich — und hier nicht weiter; wo geung zu schaffen
ist, bleibt kein Raum für Betrachtung.

## Der Abbe an Bilhelm.

Menig hatte gefehlt, so ware Ihr wohlgemeinter Brief gang Ihrer Absicht eutgegen und hocht ichablich geworben. Die Schilderung der Gefundenen
ist so gemuthlich und reizend, daß, um fie gleichfalls aufzufinden, der wunderliche Freund vielleicht
alles hatte stehen und liegen laffen, waren unfre
nunmehr verbündeten Plane nicht so groß und weitaussehend. Nun aber hat er die Probe bestanden
und es bestätigt sich, daß or von der wichtigen
Angelegenheit völlig durchrungen ist, und sich

von allem Andern abz und allein dorthin gezogen fühlt.

In biefem unserm neuen Merhältnis, beffen Ginleitung wir Ihnen nerbanken, ergaben sich bei nöherer übtersuchung, sier jene wie für uns, wekt gebere Nortbeile als man gebacht batte.

Denn gerade durch eine non der Natis weniger begünstigte Gegend, mo ein Theili der Giter gelegen ist, die ihm der Obeim abreitt, ward in der neuern Beis ein Canal projectiet, der auch durch unfere Bestungen sich gieben wird und modurch, menn wir und answander schlieben, sich der Werbh berfolden in's Umberechenbare erhöht.

pierbei kann er seine Hanntneigung, ganz nom vorne anzusangen, sehr bequem entwicken. But beiden Seiten jener Wasserstraße wird unbebautes und undewohntes Land genugsam zu sinden sepn; dort mögen Spluperinnen und Weberinven sich ansliedeln, Maurer, Jimmerleute und Schmiede sich und jenen mäßigt. Bertstitten bestellen; alles mag durch die erste Hand verrichtet werden, indessen wir aubern die verwickelten Ausgaben zu ließen unterredmen und den Umschwung ihre Abstigseis zu beströern missen.

Dicfos ist also die nächte Anfgabe unferd Freundes. Aus den Gebirgen vernimmt man Klagen über Ragen wie dort Nahrungslosigkeit übers hand nehme; auch follen jene Strecken im Uebers maß bevöllert fepu. Dort wird er sich umseben,

Menicen und Inflande beurtheilen und die wahr: haft thatigen fich felbst und andern nichtlichen fin ansein Bug mit ansuchnien.

ĺ

Ferner hat' ich von Lorharto zu berfichten, er bereifer ben völligen Abschuß vor. Eine Reise gie ben Pabugogen hat er unternoniumen um fic eiche Rantiev, umr fehr wenige, zu erbitten. Die Kunste sind das Satz der Erde; wie viese zu Ven Spetsen, so berhatten sich jene zu der Lechnit. Wit nehmen von der Kunst nicht mehr ind idle nur das handwert nicht abgeschmaat werde.

Im Santen wied zu jeiner padnyogtichen Ahftult uns eine bauernbe Berbindung fochft unbicht und nothig werben. Wir muffen thun und billefen an's Bilden inicht benten; aber Gebilbete heranifizieben ift unfre höufte Pflicht:

Laufenb ind aber inigend Betrachtungen fortefen sich hier an; erlauben Sie mir, nach utiliter
alten Weife, nur nich ein allgemeines Wort, veranlast durch eine Stelle Ihres Britifes uh Pelaith.
Wir wohen ber hunsfrohningteit das gebuhrende
Lob nicht entsiehen; unfihr grundet sien vie Staftheit des Einzelnen, worauf gulest benn auch ble Kestgleit und Butbe bernhen niag; uber sie reift nicht nicht hin, wir imasen von Vegriff einer Weltfrommigreit saffen, unser erbild menschiffen Gesinnungen in einen pratisschen Bezug in's Weite seben, und nicht nur unser Nächsten sorbern, sondern zugleich die ganze Menscheit mitnehmen.

Um nun gulest Ihres Gefudes ju ermabnen. fag' ich foviel: Moutan bat es ju rechter Beit bei und angebracht. Der wunderliche Mann wollte burchaus nicht erflaren mas Gie eigentlich vorbatten, boch er gab fein Freundes : Wort bag es verftandig und, menn es gelange, ber Gefellicaft booft nuslich fenn murbe. Und fo ift Ihnen verzieben, bas Sie in Ihrem Schreiben gleichfalls ein Gebeimnis Bening, Sie find von aller Bebavon machen. foranttheit entbunden, wie es Ihnen icon jugetommen fenn follte, mare und 3hr. Aufenthalt befannt gemefen. Defhalb wiederhol' ich im Ramen aller: 3br 3med, obicon unguegefprochen, wird im Butrauen auf Montan und Sie gebilligt. Reifen Sie, balten Sie fic auf, bemegen Sie fich, verbarren Sie; mas Ihnen gelingt wird recht fepn; mod: ten Sie fich jum nothwendigften Glied unfrer Rette bilben.

Ich lege jum Schluß ein Tafelchen bei, woraus Sie den beweglichen Mittelpunkt unfrer Communicationen erkennen werden. Sie finden darin vor Angen gestellt wohin Sie zu jeder Jahregeit Ihre Briefe zu fenden haben; am liebsten sehen wir's durch sichere Boten, deren Ihnen genugsame an mehreren Orten angedeutet sind. Eben so finden Sie durch Zeichen bemerkt, wo Sie einen oder den andern der Unfrigen aufzusuchen haben.

## 3mifchenrebe.

Sier aber finden wir und in bem Falle dem Lefer eine Paufe und zwar von einigen Jahren anzufundigen, weichalb wir gern, mare es mit ber typographischen Cinrichtung zu verlnupfen gewesen, an biefer Stelle einen Band abgefchloffen hatten.

Doch wird ja wohl auch ber Naum zwischen zwen Capiteln genügen um sich über bas Maß gebachter Beit hinwegzusehen, ba wir langst gewohnt sind zwischen bem Sinten und Steigen bes Vorhangs in unsferer personlichen Gegenwart bergleichen geschehen zu laffen.

Wir haben in biefem zwepten Buche bie Berhaltniffe unfrer alten Freunde bebeutend steigern seben
und zugleich frische Bekanntschaften gewonnen; bie
Aussichten sind ber Art, baß zu hoffen steht es werde
allen und jeden, wenn sie sich in's Leben zu finden
wissen, ganz erwünscht gerathen. Erwarten wir also
zunächst, einen nach dem andern, sich verflechtend und
entwindend, auf gebahnten und ungebahnten Wegen
wieder zu finden.

## Menntes Capitel.

Suden wir nun unfern feit einiger Beit fich felbft überlaffenen Freund wieber auf, fo finden wir ihn wie er, von Getten bes flachen Landes ber, in bie pabagogifde Droving bineintritt. Er tommt über Auen und Wiefen, umgeht auf trodnem Anger manden fleinen Gee, erblidt mehr bebufchte als malbige Sugel, überall freie Umficht über einen wenig bewegten Muf folden Dfaben blieb ibm nicht lange zweifelhaft er befinde fich in der pferdenahrenden Region, auch gemabrte er bie und ba fleinere und größere Beerden diefes edlen Thiers verfchiedenen Gefchlechte und Alters. Auf einmalaber bebedt fich ber Borigont mit einer furchtbaren Staubwolfe bie, eiligft naber und naber anschwellend, alle Breite bes Raums vollig überdeat, endlich aber durch frifden Seitenwind enthullt, ihren innern Tumult ju offenbaren genothigt ift.

In vollem Galop fturzt eine geofe Maffe folder eblen Thiere heran, fie werben burch reitenbe Suter gelenkt und jusammengehalten. An dem Banberer fprengt bas ungeheure Gewimmel vorbei, ein ichoner Anube unter ben begtetteliben Sittern blidt ibn Wewundert un, parirt, fpringt ab und umarme ben Enter.

Run geht es an ein Fragen und Gegabien, ber -Sohn berichtet, baf er in ber erften Prufungefelt viel ausgeffanden, fein Pferd vernifft und auf Wedern und Biefen fich ju Rug bernnigerefeben; ba er fich benn auch in bem ftiffen ifffffeligen Randleben, ibte be vorand proteffert, nicht fonberlich ertiffefen; bie Cintefeft habe fint gwire gang wohl, bas Weftellen Miterbrein, biligen, Graben und Abwarten ternesiben biefallen, mit ben nothwendigen und mußbaten Sausthieren habe er fith givar; both friiller laffig und tinaufrieden befchaftigt, bis er benin gur lebhafteren stelteren enblich beforbert worden. Sie Geldiaft ble Stuten und Fohlen gu buten fei meruirter gibut fungweiltg genüg, inbeffen wenti manietit mulitites Epileden vor fich febe, bas einen Vielleticht in beeb vier Jahren luftig babon trage, fo fen es boch ein guns anderes Befen als fic mit Ralbern und gettelhidbjugeben beren Lebenszwed baffnausgebe, Woll itfattert und angefettet fortgefthafft in Betelli:

Mit bein Machethum bes Milabeit, ber fich betettich guling berunftrette, feiner gefunden Satting, einem gewissen frei beitern, um nicht gut fagen geistreichen Gespräche, tonnte ber Buter mobl guftleben fenn. Betbe folgten reitenb nunmehr eilig ber eilenden Seerbe, bei einsam gelegenen weitfaufigen Gehoften vorüber, zu bem Ort ber fleden, wo bis große Marttfest gehalten ward. Dort muhlte ein unglaubliches Getummel durcheinander und man mußte
nicht zu unterscheiden ob Waare oder Käuser mehr
Stauberregten. Aus allen Landen treffen hier Kaufluftige zusammen, um Geschöpfe edler Ablunft, forgfaltiger Jucht sich zuzueignen. Alle Sprachen der
Welt glaubt man zu boren. Dazwischen tont auch
der lebhafte Schall wirtsamster Blasinstrumente und
alles deutet auf Bewegung, Kraft und Leben.

Unfer Banberer trifft nun ben vorigen icon betannten Auffeher wieder an, gefellt ju andern tuchtigen Mannern, welche ftill und gleichsam unbemerft Bucht und Ordnung ju erhalten miffen. Bilbelm. der bier abermale ein Beisviel ausschließlicher Befcaftigung und, wie ibm bei aller Breite fceint, beforantte Lebensleitung zu bemerten glaubt, municht ju erfahren worin man die Boglinge fonft noch ju üben pflege, um ju verhindern bag bei fo wilder, gewiffermaßen rober Beschäftigung, Thiere nabrend und erziehend der Jungling nicht felbst jum Thiere verwilhere. Und fo mar ihm benn febr lieb ju vernehmen daß gerade mit diefer gewaltfam und rauh: fceinenben Bestimmung die gartefte von ber Belt vertnupft fep, Spracubung und Sprachbilbung.

Ju bem Augenblid vermißte der Bater den Sohn an feiner Seite, er fab ihn, zwischen den Liden der Wenge durch, mit einem jungen Tabulettfrämer über Kleinigfeiten eifrig handeln und feilichen. In turzer Zeit fah man ihn nicht mehr. Ale nun der Auffeher mach der Urfache einer gewisen Berlegenheit und Zerfireuung fragte und dagegen vernahm daß es den
Sohn gelte: lassen Sie es nur, sagte er zur Beruhigung des Baters, er ist unverloren; damit Sie
abersehen wie wir die Unsrigen zusammenhalten,stieß
er mit Sewalt in ein Pfeischen das an seinem Busen
hing, in dem Augenblide antwortete es duhendweise
von allen Seiten. Der Mann suhr fort: Jeht laß ich
es dabei bewenden, es ist nur ein Zeichen daß der
Ausseher in der Nahe ist und ungefähr wissen will,
wie viel ihn hören. Aus ein zweptes Zeichen sind sie
fill, aber bereiten sich, auf das dritte antworten sie
und stürzen herbei. Uebrigens sind diese Zeichen auf
gar mannichsaltige Weise vervielsältigt und von besonderem Nuhen.

Auf einmal hatte fich um fie her ein freierer Raum gebilbet, man tonnte freier fprechen, indem man gegen die benachbarten Soben spazierte. "Bu jenen Sprachübungen," fuhr ber Aufsehende fort, "wurden wir badurch bestimmt, daß aus allen Weltgegenden Junglinge sich hier befinden. Um nungu verhuten, daß sich nicht, wie in der Fremde zu geschehen pflegt, die Landsleute vereinigen und, von den übrigen Nationen abgesondert, Partepen bilben, so sucher zu nahern."

Am nothwendigften aber wird eine allgemeine Sprachubung, weil bei diefem Festmartte jeder Fremde in seinen eigenen Conen und Ansdruden genugsame

untergaftung, beim Felifchen und Martien aber nie Beiffenitichtelt fliben mag. Damit Jedoch teine Bas-billomfice Nerwilleung, Teine Berberbnis Intitele, fo wird bas Jahr über monatweise nut Eine Springe im Angenielnen gesprochen; nich bein Grundlag; das unter interfalb bes Clements, beides bezwängen werden sollen fon.

"Mir feffen unfete Schaler," fagte ber Wiffelee, Sflindeltdals Schwitteneran, welche, intt Berbate. Bernng, im Glemente bus fie ju berfollingen Beofe, fich leichter fahlen, von tim gehoben ind getragen find; und fo ift es nitt allem beffen fich der Melific

unterfängt."

"Zelgt jedoch einer ver nieftigen zu diefer obre jener Sprace besondere Neigung, so ift auch mitten in
Wesmitulmutvoll scheinenden Leben, das zing selch sehr West ruhtge, mußig einsame, ja langwerlige Stutchen Vetet, für teenen und gründlichen Unterelcht gestoge. Ihr würdet unsere reitenden Graminkatter, unter Welchen schare einige Pedanten find, aus viesen bürtiihen und undertigen Centuren wohl schwerlich hetaussinden. Einer helt sich zum Itatlenische bestellnich, und da, Wie ihr schn wise, melodoscher Gestutz bei untern Anstalten durch unes burageteler, so solltet ihr, in der Langweise des Interedund, gabe manches Lied zierlich und gefühlvoll ödrichgen hören. Lebensthätigteit und Tächtigfeit ist mit Aussuhgenbem Untereicht weit verträglicher als indin dentt."

"Die eine jebe Region ihr eigenes Feft fepert, fo

finkte man den Salt dum Bedirt der Aufremental-Mass. Dieler, an die Sone gränzend, zeigte ichan kreundlich und zierlich abwechteliche Shäler, fleine khlante Wälder, sonite Bide, an deren Skile die und da ein, bemondter Sele dernantat. Berürente, umbuschte Wohnnusen exblicke man auf den fingeln, in sanken Arnuden drängten fich die Häuser näher, aus in neite auseinander, das weder Tine noch Misstone sich mechfelsettig erreichen, kontten,

Sie naberten ich sohnn eigen meter, eines umdenten und punschateten Ronne, no Mannanmann gehanne mit großer Antwerkfamseit und Erwartung gehanne fehienen. Gben als der Gast, dergutrat, mard eine mächtige Supphanie, aller Justrymente auweldbet, deren vollsändige Kraft und Jartheit er

bemundern, mußte.

Dem aeraumia erhanten Decketer figne ein klein neres dur Seite, welches an besonder fich iningere und Anlahaab. auf demiglien besonden fich iningere und diere Schiller ieder hielt fein Inderliment deseil ohne an welche, oder wicht magism in den neh nicht inffinachen, oder wicht man nie be alchafem auf dem Die Antheil demethe man nie be alchafem auf dem gerunge standen, und harier ühnen; ein solgen des andere kalant sich plablich entwicke.

Da num auch Gefang swifden dem Ingrumenten fich bernonthat, konute lein Ameikel übrig bleiben daß

auch diefer begunfligt werbe. Auf eine Frage fodann was noch fonft für eine Bilbung fich hier freundlich anschließe, vernahm der Wanderer: die Dichttunst sep es, und zwar von der lyrischen Seite. hier tomme alles darauf an daß beide Kunste, jede für sich und auß sich selbst, dann aber gegen und miteinander entwicklt werden. Die Schüler lernen eine wie die andre in ihrer Bedingtheit kennen; sodann wird gelehrt wie sie sich wechselsweise bedingen und sich sodann wieder wechselsieitig befreien.

Der poetischen Rhythmif stellt ber Tontunstler Tacteintheilung und Tactbewegung entgegen. hier zeigt sich aber balb die herrschaft der Musik über die Poesie; benn wenn diese, wie billig und nothwendig, ihre Quantitäten immer so rein als möglich im Sinne hat, so sind für den Musiker wenig Splben entschieden lang oderkurz; nach Belieben zerftört dieser das gewissenhafte Verfahren des Rhythmikers, ja verwandelt sogar Prosa in Sesang, wo dann bie wunderbarsten Möglichkeiten hervortreten, und der Poet würde sich gar bald vernichtet sühlen, wühte er nicht, von seiner Seite, durch lyrische Zartheie und Rühnheit, dem Musiker Ehrsucht einzustößen und neue Gesichle, bald in sanstester Folge, bald durch die raschesten Uebergänge, hekvorzurussen.

Die Sanger bie man hier findet find meift felbft Poeten. Auch der Tang wird in feinen Grundzügen gelehrt, damit fich alle biefe Fertigfeiten über fammt-liche Regionen regelmäßig verbreiten fonnen.

Ale man ben Saft über die nachfte Granze führte, fah er auf einmal eine ganz andere Bauart. Nicht mehr zerstreut waren die Saufer, nicht mehr huttenartig; siezeigten fich vielmehr regelmäßig zusammengestellt, tüchtig und schon von außen, geräumig, bequem und zierlich von innen; man ward hier einer unbeengten, wohlgebauten, der Gegend angemeffenen Stadt gewahr. Her sind bildende Aunst und die ihr verwandten Sandwerfe zu Saufe und eine ganz eigene Stille berricht über diesen Raumen.

Der bilbende Künftler bentt sich zwar immer in Bezug auf alles was unter ben Menschen lebt und webt, aber sein Geschäft ist einsam, und durch ben sonderbarsten Widerspruch verlangt vielleicht kein anderes so entschieden lebendige Umgedung. Hier nun bilbet jeder im stillen was bald für immer die Augen der Menschen beschäftigen soll; eine Fevertagsruhe waltet über dem ganzen Ort, und hatte man nicht die und da das Picken der Steinhauer, oder abgemessene Schlage der Jimmerleute vernommen, die so ben emsig beschäftigt waren ein herrliches Gedaude zu vollenden, so wäre die Luft von keinem Ton bewegt aewesen.

Unferm Banderer fiel der Ernft auf, die munderbare Strenge, mit welcher fowohl Anfanger als Fortschreitende behandelt murden; es schien als wenn teiner ans eigner Macht und Gewalt etwas leistete; fontdern als wenn ein geheimer Geift fie alle burch und burch velebte, nach einem einzigen großen Biele hinleitend. Nirgende erhlicte man Entwurf und Stisse, igher Strich war mit Bebacht gezogen, und als lich ber Manherer von dem Führer eine Erklarung des agnarn Werfahrend erhat, außerte diefer: die Einbildungskaft levohnehin ein vages, nuffaten Armidaen, wahrend dan ganze Werdienst des bildenden Hunfters darin bestehe, daß er sie immer mehr bestimmen, felt-halten, ja endlich bis zur Gegenmart erhöhen lerne.

Man eringerte an die Nathmendigleit ücherer Grundlibe in andern Kunsten. Murde der Muster berschnen wild auf den Saiten berzumpepisch, oder uch gar Intervalle nach eigner und und Pelieben zu ersinden? Hierwird auffallend, das nicht des Lernenden zu überlasten fen; des Clement warin er wirten soll, ist entschieden gegeben, das Wertseug das er an handbaben dat, ist ihm eingehändigt, sogar die Art und Weise wie er uch dessen beiten beiten besiehen soll, im meine den Singspeliel führt er posseschrieben, damit ein Glied den singspelieben den feinem Nachfolgenben katten den Bergenben kannen beite und seinem Nachfolgenben katten den bergebeite Busannen und beite der Busannen und den aufest allein das Unswissen möglich mitch.

Mad und aber zu frengen Forderungen, zu entthiedeuen Gelenen am meilten berechtigt, ift: den gerede bas Genic, das angeborne Talent fie am erken beaktit ihnen benen hindren Gehorfam leiftet. Dur das Lalburmogen up uschte gern leine befordulte Befonberheiten die Stelle des unbedingten Ganzen zu legen, und seine falschen Griffe, unter Vorwand einer unbezwinglichen Originalität und Selbstständigkeit, zu
beschönigen. Das lassen wir aber nicht gelten, sondern haten unsere Schuler vor allen Mistritten,
wodurch ein großer Theil des Lebens, ja manchmal
das ganze Leben verwirrt und zerpfluckt wird.

Mit bem Genie haben wir am liebsten zu thun, benn dieses wird eben von dem guten Geiste beseelt, balb zu erkennen was ihm nuh ift. Es begreift, baß Aunst eben darum Aunst heiße, weil sie nicht Natur ist. Es bequemt sich zum Respect, sogar vor bem was man conventionell nennen könnte: denn was ist dieses anders, als daß die vorzüglichsten Menschen übereinkamen, das Nothwendige, das Unerlässliche für das Beste zu halten; und gereicht es nicht überall zum Sluck?

Bur großen Erleichterung fur die Lehrer find auch hier, wie überall bei und, die drep Ehrfurchten und ihre Zeichen, mit einiger Abanderung, der Natur bes obwaltenden Gefchafts gemaß, eingeführt und eingeprägt.

Den ferner umber geleiteten Banderer mußte nunmehr in Berwunderung feben, daß die Stadt fich immer zu erweitern, Straße aus Straße fich zu ent-wickeln schien, mannichfaltige Ansichten gemahrend. Das Aeußere der Gebaude sprach ihre Bestimmung unzwepdeutig aus, sie waren wurdig und stattlich, weniger prachtig als schon. Den edlern und ernsteren in Mitte der Stadt schosen fich die heitern ge-

fallig an, bis julest zierliche Vorflähte anmuthigen Styls gegen bad Feld fich hinzogen, und endlich als Gartenwohnungen zerfirenten.

Der Banderer fonnte nicht unterlagen bier zu be= merten, baf bie Dobnungen ber Rufiter in der vorigen Region feineswege an Schonbeit und Ranm ben ae= genwartigen ju vergleichen feven, welche Mabler, Bildhauer und Baumeifter bewehnen. Manermieberte ihm, bief liege in ber Ratur ber Sade. Der Ru= ficus muffe immer in fich felbft gefehrt fepn, fein Innerftes ausbilben, um es nach außen au wenden. Dem Sinne bes Auges bat er nicht ju fomeicheln. Auge bevortheilt gar leicht bad Dhr und lodt ben Geift von innen nach außen. Umgelehrt muß ber bilbenbe Runftler in ber Außenwelt leben und fein Inneres gleichfam unbewußt an und in bem Ausmendigen manifestiren. Bilbenbe Runftler meiffen mobnen wie Konige und Gotter, wie wollten fie benm fouft für Konige und Gotter bauen und verzieren? Sie muffen fich julest dergestalt über das Gemeine erheben, baf die gange Bolfegemeine in und an ihren Werfen fic verebelt fühle,

Cobain ließ linfer Freind fich ein anderes Paneboron erflaren: warum gerade in diefen feftiden, andere Regionen fo belebenden, tumultuarfich erregten Lugen hier die größte Stille herriche und bas Arbeiten nicht auch ausgeseht werde?

Ein bilbenber Runfter, hieß es, bebarf teines Feftes, ihm ift bas gange Jahr ein geft. Wenn er etmas Ereffliches geleichet hat, es fieht, uge mie vanfeinem Aug' entgegen, dem Auge der genten Welt.
Da bedarf es keiner Wiederholung, feinen neuen Augkrengung, teines frische Gelingens, worgn fich den
Musifor immer abplagt, dem daher das felenhibeite Fest innerholb des nollächligsten Kreifes zu gong pen ist.

Man falte aber dach, verfette Milhelm, in hiefen. Tagen eine Auglichung belieben, madjedrenicherigen Fartlibritte der brauesten Zoglinge mit Berauchsen zu belchauen und zu henrtheilen maren.

Au anderen Orten, versette man, mag eine Ausstellung sich nothig machen, bei und ist üs eine nicht. Unser ganzed Wesen und Sepu ist Ausstellung. Sehen Sie bier die Gebände aller unt, alle von Löglingen aufgesührt; freilich nach hundertmet besprochenen und durchhachten Aissen; den der Bancube soll nicht bernutasten und versuchen; was stehen bleiben soll und recht stehen und no nicht für die Emigteit dach für geraume Zeit genügen. Meg man doch immer Tehler begeben, bauen darf man feine.

Mit Rilbhauern perfahren mir schon laflichen, am lablichten mit Mahlern, sie phirfendies und jenes verluchen, beide in ihrer Apt, Ihnen freht frei in den innern, an den außern Ranmen der Gebäude, auf Plaben, sich eine Stelle zu mahlen die sie versteren wollen. Sie machen ihren Gehanten tund, und wenn er einigermaßen zu billigen ift, so wird

Die Ansführung zugestanden, und zwar auf zweperlei Weise, entweder mit Bergünstigung früher oder später die Arbeit wegnehmen zu dürsen, wenn sie dem Künstler selbst missiele, oder mit Bedingung das einmal Aufgestellte unabänderlich am Orte zu lassen. Die meisten erwählen das Erste und behalten sich jene Erlaubnis vor, wobei sie immer am besten berathen sind. Der zwepte Fall tritt seltner ein, und man bemerkt daß alsdann die Künstler sich weniger vertrauen, mit Gesellen und Kennern lange Conferenzen halten und dadurch wirklich schähenswerthe, dauerwürdige Arbeiten hervorzusbringen wissen.

Nach allem biefem verfaumte Bilhelm nicht fich zu erkundigen: was für ein anderer Unterricht fich fonst noch anschließe, und man gestand ihm, daß es die Dichtkunst, und zwar die epische sev.

Doch mußte dem Freunde dieß sonderbar scheinen, als man hinzusügte: es werde den Schülern nicht vergonnt, schon ausgearbeitete Gedichte alterer und neuerer Dichter zu lesen oder vorzutragen; ihnen wird nur eine Reihe von Mythen, Ueberlieserungen und Legenden latonisch mitgetheilt. Nun erkennt man gar balb, an mahlerischer oder poetischer Andsuhrung, das eigene Productive des einer oder der andern Kunst gewidmeten Talents. Dichter und Bilbner beide beschäftigen sich an Einer Quelle, und jeder sucht das Wasser nach seiner Seite, zu seinem Borzeil hinzulenten, um nach Erforderniß eigne Zwede

gu erreichen; welches ibm viel beffer gelingt, alewenn er bas icon Berarbeitete nochmale umarbeiten wollte.

Der Reifende felbst hatte Gelegenheit au feben wie bas vorging. Mehrere Mahler waren in einem Bimmer beschäftigt, ein munterer junger Freund erzählte sehr aussuhrtich eine ganz einfache Geschichte, so daß er fast eben so viele Worte als jene Pinselstriche anmendete, seinen Bortrag ebenfalls auf's rundeste zu vollenden.

Man versicherte, daß bei'm Zusammenarbeiten die Freunde sich gar anmuthig unterhielten und daß sich auf diesem Wege iftere Improvisatoren entwickelten, welche großen Enthugaemus für die zwiefache Darftellung zu erregen wüßten.

Der Freund wendete nun feine Erfundigungen gur bilbenben Aunst gurud. "Ihr habt," fo sprach er, "feine Audstellung, also auch wohl feine Preisaufgabe?" "Eigentlich nicht," versehte jener, "hier aber gang in der Rabe tonnen wir euch sehen laffen was wir fur nublicher balten."

Sie traten in einen großen von oben gludlich erleuchteten Saal, ein weiter Kreis beschäftigte Runftler zeigte fich zuerft, aus deffen Mitte fich eine toloffale Gruppe gunftig aufgestellt erhob. Mannliche und weibliche Kraftgestalten, in gewaltsamen Stellungen, erinnerten an jenes herrliche Gefecht zwischen helbenjunglingen und Amazonen, wo haß und Feindseligkeit zuleht sich in wechselseitigetrausie

wenteiftanbunflof't. Diefes mertwürdig verfchlunnene Auffweil war von jebem Punitte ringsum gleich gunftig angufeben. In einem weiten Uttfana Willen und fanden bilbende Aunftler, jeder nach feiner Belebefdhitigt; bermableran feiner Staffelev, ber Beldnier um Melbbret; einige modellirten rund, Lingefich exhiben; fa fogar Baumeifter entwarfen Ben Unterfab, worduf fünffig ein foldes Runftwert defeltweiben follte. Jeder Theilnehniende verfahr nach feiner Beife bei ber Nachbildung, Mabter und Beidner entwidelten bie Griivve tur Rlache, forafal-Tib jeboch, fle 'nicht 'gu zeifteren, fondern fo viel wie mioglich beinibehalten. Cherffe mitben bit flacherbo-Benen Mibelten behanbelt. Rur ein Gitriner batte die gange Gruppe in fleftietent Makftabe wieberholt. und er filen bas Modell wirflich in gewiffen Bemegungen und Gleberbegug ilbertroffen gu haben.

Nun offenbutte sich, bieß sep der Meister des Modestes, der baffelbe vor der Audschwung in Mar'mor, hier, einer inicht beutrtheilenden, sondern praftischen Prufung unterwarf, und so alles was jeder
felner Mitarbeiter, nach eigner Meise und Densart,
daran gesehen, beibehalten, oder verändert, genau
bestänhrend bei nochmaligem Durchbenken zu eignem
Bortheil anzuwenden mußte; dergestutt daß zufeht, wenn das hohe Wert in Marmor gearbeitet dustehen
wild, obgiefch nur von Einem unternommen, ungelegt und ausgeführt, delh allen anzugehören scheiten mobie

Die größte Stille beherrschte auch diesen Raum, aber der Borsteher erhob seine Stimme und rief: "wer were denn hier, der und in Gegenwart dieses flationen Merses mit ausflichen Morten die Einstädungstraft dergestalt erugte, daß alles was wir dien friet sehen mieder flusse wurde, ohne seinen Charafter zu verlieren, damit wir und überzengen, das, was der Kunstler hier festgehalten, sey auch das Würdigste?"

Namentlich aufgefordert won allen, verließ ein schoner Jungling feine Arbeit und begann berauctretend einen ruhigen Vortrag, worin er das gegenmartige Kunstwert nur zu beschreiben schien, bald aber warf er sich in die eigentliche Region der Dichtstunft, tauchte sich in die Mitte der handlung und beherrschte dieß Element zur Bewunderung; nach und nach steigerte sich seine Darstellung durch herreliche Declamation auf einen solchen Grad, daß wirklich die starte Gruppe sich um ihre Are zu bewegen und die Zahl der Figuren daran verdoppelt und verdrepfachtschien. Wilhelm ftandentzinktund riefzulest: "wer will sich hier noch enthalten zum eigentlichen Gesang und zum rhythmischen Lied überzugehen!"

"Dieß mocht' ichverbitten, "verfehreber Auffeher: "benn wenn unfer trefflicher Bilbimuer aufrichtig fen will, fo wieb er befennen, buf ihm unfer Dichter eben barum beftwerlich gefullen, well beibe Runftler am weiteften auseinunder-fteben; bagegen wollt' ich

wetten, ein und ber andere Mabler bat fich gemiffe lebenbige Buge baraus angeeignet."

"Ein sanftes gemuthliches Lied jedoch mocht' ich unserm Freunde zu horen geben, eines das ihr fo ernstlieblich vortragt, es bewegt sich über das Sanze der Aunst und ist mir felbst wenn ich es bore ftets erbaulich."

Nach einer Paufe, in ber fie einander gumintten und fich burch Beichen beredeten, erfcoll von allen Seiten nachfolgender herz und Geift erbebenbe, murbige Gefang:

Bu erfinden, ju beschließen Bleibe Ranftler oft allein; Deines Wirtens ju genießen Gile freudig jum Berein! hier im Gangen schau', erfahre Deinen eignen Lebenstauf, Und die Thaten mancher Jahre Gehn bir in bem Nachbar auf.

Der Gebante, bas Entwerfen, Die Gestalten, ihr Bezug, Eines wird bas andre schaffen, Und am Enbe sep's genug! Wohl erfunden, tlug ersonnen, Schon gebildet, zart vollbracht — So von seher hat gewonnen Kanftier tunstreich seine Macht.

Bie Natur im Bielgebilbe Ginen Gott nur offenbart, Go im weiten Runftgefilbe Bebt ein Sinn ber ew'gen Art; Diefes ift ber Ginn ber Bahrheit, Der sich nur mit Schonen somuatt Und getroft ber hochften Klarheit Heusften Tage entgegenblickt.

Wie beherzt in Reim und Profe Redner, Dichter fich ergehn, Soll des Lebens heitre Rofe Frifch auf Mahlertafel ftehn; Mit Geschwistern reich umgeben, Mit des Herbstes Frucht umlegt, Daß sie von geheimem Leben Offenbaren Sinn erregt.

Laufenbfach und fohn entfließe Form aus Formen beiner hand, Und im Menfchenbild genieße, Daß ein Gott fich hergewandt. Welch ein Wertzeug ihr gebrauchet; Stellet euch als Brüber bar; Und gefangweis fiamint und rauchet] Opferfault vom Altar.

Alles biefes mochte Wilhelm gar wohl gelten laffen, ob es ihm gleich fehr parabor, und hatte er es nicht mit Augen gefeben, gar unmöglich scheinen mußte. Da man es ihm nun aber offen und frei,

in schöner Folge vorwies und bekannt machte, so bedurfte es kaum einer Frage um das Weitere zu erfahren; doch enthielt er sich nicht den Führenden zulett folgendermaßen anzureden: "ich sehe hier ist
gar kluglich für alles zesegt was im Leben wünschendwerth senn mag; entdedt mir aber auch:
welche Region kunn eine gleiche Sergfatt für dramatische Poesie ausweisen und wo kinnte ich mich
darüber belehren? Ich sich mich unter allen euren
Gebäuden um und sinde keines das zu einem folchen
Zwed bestimmt seyn könnte."

"Berhehlen durfon mir nicht auf diefe Unfrage, daß in unferer gangen Proving bergfeichen nicht angutreffen fon: denn das Drama fest eine mußige Menge, vielleichtigarieinen Bobel poraus, bergleichen fic bei und nicht findet; benu foldes Gelichter wird, wenn es nicht felbft fich unwillig entfernt, über die Grange gebracht. Gept jedoch gewiß, bag bei unserer allgemein wirkenden Anstalt auch ein fo wichtiger Puntt mohl überlegt morden; feine Region aber wollte fich finden, überall trat ein bebeutenbes Bedenten ein. Ber unter unfern Boglingen follte fich leicht entichließen, mit erlogener Seiterfeit, ober geheucheltem Schmerg, ein unmab: res, dem Augenblid nicht angehöriges Gefühl in ber Mafe gu erregen, um babirech ein immer miß: labes Befallen abwedfelnd bervorzubringen? Colibe Banteleven fanden wir burchand geführlich und tonntenfie mit unferm ernften 3weit nicht vereinen."

"Man fagt abet boch," verfeste Wilhelm, "diese weit um fich greifende Kunst beforbere bie übrigen fammtlich."

ŧ

1

"Reineswege," erwiederte man, "fie bedient fich Der ubrigen, aber verbirbt fie. Ich verbente bem Schaufpieler nicht, wenn er fich zu bem Mahler gefellt; ber Mahler leboch ift in folcher Gefellichaft vertoren:"

"Gemissenlos wird der Schauspieler mas ihm Kunft und Leben barbieret zu seinen flüchtigen Bweden verbrauchen und nit nicht geringen Geswinn; der Mahler hingegen, der vom Theater auch wieder seinen Wortheil ziehen möchte, wird im gleichen Nachtheil fenden und der Musicus im gleichen Nachtheil sent. Die sammtlichen Kunte Lommen mir vor wie Seschwister, deren die meisten zu guter Wirthschaft geneigt wären, eins aber, beicht gesinnt, hab' und Gut der ganzen Familie sicht gesinnt, hab' und Gut der ganzen Familie sichtigen und zu verzehren Lust bätze. Das Theater ist in diesem Falle, es hat einen zuerdentigen Ursprung, den es nie ganz, weder als Kunst noch Handwert, noch als Liebhaberen verzugnen tann."

Bithetm fah init einem itiefen Seufzer vor fich nieber, benn alles auf einnial vergegenwärtigte fich ihm was er auf und en Bettern genoffen und gelitten hatte; er fegnete die frommen Manien, welche ihren Boglingen folche Pein zu erfpuren ge-

wußt, und aus Ueberzeugung und Grunbfat jerre Gefahren aus ihrem Areise gebanut.

Sein Begleiter jeboch ließ ihn nicht lange in biefen Betrachtungen, fondern fuhr fort: "ba es unfer bochfter und beiligfter Grundfat ift, teine Anlage, fein Talent ju mifleiten, fo burfen wir und nicht verbergen, bas unter fo großer Angahl fic eine mimifche Naturgabe auch wohl entichieden hervorthue; dieje zeigt fich aber in unwiberftehlicher Luft bes Rachaffens frember Charaftere, Geftalten, Bewegung, Sprache. Dief brbern wir gwar nicht, beobachten aber ben Bogling genau und, bleibt er feiner Natur burdaus getreu, fo haben wir uns mit großen Theatern aller Rationen in Berbindung gefest und fenden einen bemahrt Rabigen fogleich dorthin, damit er wie die Ente auf dem Leiche, fo auf ben Bretern feinem funftigen Lebensgewackel und Gefcnatter eiligft entgegen geleitet werbe."

Bilhelm horte dieß mit Geduld, doch nur mit halber Ueberzeugung, vielleicht mit einigem Bersbruß: denn so wunderlich ift der Mensch gesinnt, daß er von dem Unwerth irgend eines geliebten Gegenstandes zwar überzeugt seyn, sich von ihm abwenden, sogar ihn verwünschen kann, aber ihn doch nicht von andern auf gleiche Weise behandelt wissen will; und vielleicht regt sich der Geist des Wiberspruchs, der in allen Menschen wohnt, nie lebendiger und wirksamer als in solchem Kalle.

Mag boch der Rebacteur biefer Bogen bier felbit

geftehen: baß er mit einigem Unwillen biefe munberliche Stelle burchgehen laßt. hat er nicht auch in vielfachem Sinn mehr Leben und Krafte als billig bem Theater zugewendet? und fonnte man ihn wohl überzeugen, daß dieß ein unverzeihlicher Irrthum, eine fruchtlofe Bemuhung gewesen?

Doch wir finden feine Zeit solchen Erinnerungen und Nachgefühlen unwillig uns hinzugeben, benn unfer Freund sieht sich angenehm überrascht, da ihm abermals einer von den Drepen, und zwar ein bestonders zusagender, vor die Augen tritt. Entgegenstommende Sanftmuth, den reinsten Seelenfrieden verfündend, theilte sich-höchst erguidlich mit. Berstrauend konnte der Wanderer sich nähern und fühlte sein Vertrauen erwiedert.

Hier vernahm er nun, daß der Obere sich gegenwartig bei den Heiligthumern befinde, dort unterweise, lehre, segne, indessen die Dreve sich vertheilt um sammtliche Regionen heimzusuchen und überall, nach genommener tiefster Kenntniß und Berabredung mit den untergeordneten Aussehern, das Eingeführte weiter zu leiten, das Neubestimmte zu gründen und dadurch ihre hohe Pflicht treulich zu erfüllen.

Eben biefer treffliche Mann gab ihm nun eine allgemeinere Uebersicht ihrer innern Bustanbe und außern Verbindungen, so wie Kenntnif von der Wechselmirkung aller verschiedenen Regionen; nicht weniger ward klar, wie aus einer in die andere,

nach langerer ober fürgerer Zeit, ein Zögling verfest werden tonne... Genug, mit bem bisher Bernammenen filmente alles völlig überein. Zugleich machte die Schilberung feinen Sohnes ihm viel Bergreigen, und ber Plan, mie man ihn weiter führen wollte, mußte feinen ganzen Beifall geninnen.

## Behntes Capitel.

Wilhelm murbe barruf vom Gehülfen und Ausfeber zu einem Bergfeft eingpladen, meldes gunachft aefenert werben follte. Sie erftiegen mit Somierige feit bas Gebirg, Wilhelm glaubte fogar ju bemer: ten, daß der gubrer gegen Abend fich langfamer bewegte, als murbe die Kinfterniß ihrem Pfab nicht noch mehr Sinderung entgegen feben. Ale aber eine tiefe Racht fie umgab, ward ihm bieß Rathfel aufgelof't; fleine flammen fab er aus vielen Schluchs ten und Thalern fowantend bervorfchimmern, fic ju Linien verlangern, fich über die Gebirgoboben berübermälzen. Biel freundlicher als wenn ein Bulcan fich aufthut und fein fprühenbes Getos gante Gegenben mit Untergang bebrobt, teinte fic biefe Ericeinung, und boch glubte fe nach und mach machtigen, breiter und gedrängter, funfelte wie ein Strom von Stornen, zwar fanft und lieblich, aber boch tabu über bie gange Gegend fic verbreitend.

Nachdem nun ber Gefahrte fich einige Zeit am ber Bermunderung bes Gaftes ergobt, benn ihre Gefichter und Geftalten erfchienen burch bas Licht aus ber Ferne erhellt, so wie ihr Beg, begann er zu sprechen: "Ihr seht hier freilich ein wunderliches Schauspiel; diese Lichter, die bei Tag und bei Nacht im ganzen Jahre unter der Erde leuchten und wirzten und die Förderniß versiedter, kaum erreichbarer irdischer Schäfte begünstigen, diese quellen und wallen gegenwartig aus ihren Schlünden hervor und erheitern die offenbare Nacht. Raum gewahrte man je eine so erfreuliche heerschau, wo das nutlichte, unterirdisch zerstreute, den Augen entzogene Geschäft sich und in ganzer Fülle zeigt und eine große geheime Vereinigung sichtbar macht."

Unter solchen Reden und Betrachtungen waren fle an den Ort gelangt, wo die Feuerbäche zum Flammensee um einen wohlerleuchteten Inselraum sich ergossen. Der Wanderer stand nunmehr in dem blendenden Kreise, wo schimmernde Lichter zu Tausenden gegen die zur schwarzen Hinterwand gereihten Träger einen ahnungsvollen Contrast bilbeten. Sofort erflang die heiterste Musik zu tüchtigen Gesängen. Johle Felsmassen zogen maschinenhaft heran und schlossen bald ein glänzendes Innere dem Auge des erfreuten Zuschauers auf. Mimische Darstellungen, und was nur einen solchen Moment der Menge erheitern kann, vereinigte sich, um eine frohe Ausmerksamkeit zugleich zu spannen und zu befriedigen.

Aber mit welcher Verwunderung warb unfer Freund erfullt, als er sich ben hauptleuten vorgeftellt stellt fah und unter ihnen, in ernster flattlicher Eracht, Freund Jarno etblicke. "Nicht umsonft," rief dieserans, "habe ich meinen frühern Ramen mit bem bedeutenbern Monkan bertauscht; bu findest inich hier in Berg und Klust eingeweiht, und glücklicher in bieser Beschränkung unter und über der Erbe, als sich beiden faht." — "Da wirft du also," versehte ver Wanderer, "als ein Hoderfahrner nurmicht freigebiger sehn mit Aufklärung und Unterricht als du es gegen mich warft auf senen Berg- und Felsklippen."— "Keineswegs!"erwiederteMontan, "bie Geblige sind stamme Meisterund machen schüler."

١

١

An vielen Tifeln fpelf'te man nach diefer Feper-Tichteit. Alle Gafte, die geladen ober ungestaden fich einzesunden, waren vom Handwert, deswegen denn auch an dem Lische, wo Montan und sein Freund sich niedergesett; sogleich ein ortgemäßes Gespräch einstund; es war von Gebirgen, Gängen und Lingern, von Gangarten und Metallen der Gesend ausfichtlich die Nede. Sodann aber verlor das Gespräch sich in's Allgemeine und da war von nichts Geringerem die Nede als von Erschaffung und Erstehung der Welt. Hier aber blieb die Unterhaltung nicht langefriedlich, vielmehr verwickelte sich sogleich ein tebhafter Streit.

Mehrere wollten rufere Erdgestaltung aus einer nach und nuch sich sentend abnehmenden Bafferbebedung herleiten; sie führten die Trummer organis Genbe'd Berke, XXII. Bb. 12

icher Mecresbewohner auf ben bochken Bergen fo wie auf flachen Sugeln ju ihrem Bortheil an. dere heftiger bagegen ließen erft gluben und fchmelgen, auch burchaus ein Reuer obmalten, bas nachbem es auf ber Oberflache genugfam gewirft, gulett in's Rieffte gurudgezogen, fich noch immer burch bie ungeftum fowohl im Meer ale auf ber Erbe muthenben Bulcane bethätigte, und burd fucceffiven Auswurf und gleichfalls nach und nach überstromende Laven die hochsten Berge bilbete; wie fie benn überhaupt ben andere Dentenden ju Gemuthe führten, baf ja ohne Reuer nichts beiß werden tonne, auch ein thatiges Reuer immer einen Berd vorausfebe. Go er: fahrungegemäß auch biefes icheinen mochte, fo maren manche doch nicht damit zufrieden; fie behaupte: ten: machtige in bem Schoos ber Erbe icon vollig fertig gewordene Gebilde feven, mittelft unwiderfteb: lich elaftifcher Gemalten, burch die Erbrinde hindurd in die Sohe getrieben und jugleich in diefem Enmulte manche Theile berfelben weit über Nachbar-Schaft und Kerne umber gestreut und zersplittert worben : fie beriefen fich auf manche Bortommniffe, welche ohne eine folde Borausfegung nicht zu er-Elaren fepen.

Eine vierte, wenn auch vielleicht nicht zahlreiche, Partie lächelte über biefe vergeblichen Bemühungen und betheuerte: gar manche Buftaude diefer Erdober- flache murden nie zu erflaren fenn, wofern man nicht größere und fleinere Gebirgoftreden aus der Atmo-

sphare herunterfallen und weite breite Landschaften burch sie bebedt werden laffe. Sie beriefen sich auf größere und tleinere Felomasen, welche zerstreut in vielen Landen umherliegend gefunden und sogar noch in unsern Tagen als von oben herabstürzend aufgelesen werden.

Bulest wollten zwen ober drep ftille Gafte fogar einen Beitraum grimmiger Ratte ju Sulfe rufen und aus den bochften Gebirgezügen, auf weit in's Land hingefentten Gletichern, gleichfam Rutfdwege für fcwere Urfteinmaffen bereitet, und diefe auf glatter Babn, fern und ferner hinausgeschoben im Geifte feben. Gie follten fich, bei eintretender Epoche des Aufthaueus, nieberfenten und für ewig in frembem Boben, liegen bleiben. Auch follte fobann burch fdwimmendes Treibeis der Transport ungeheurer Releblode von Rorben ber moglich merben. Diefe guten Leute fonnten jedoch mit ihrer etwas fühlen Betrachtung nicht durchdringen. Man bielt es ungleich naturgemäßer bie Erichaffung einer Weltmit foloffalem Grachen und Beben, mit milbem Toben gund feurigem Schleubern vorgehen zu laffen. Da nun übrigens bie Glath bes Beines fart mit einwirtte, fo batte bas berrliche Reft beinahe mit tobt: liden Sanbeln abgeichloffen.

Gang verwirrt und verduftert marb es unferm Freund zu Muthe, melder noch von Altere her ben Geift, der über ben Waffern fowebte und die hohe Fluth, melde funfsehn Ellen über den höchften Gebingen gestanden, im fiellen Sinne legte, und dem meter diesen feltfamen Roben die so wohl geselm ete, benachsene, beselte Welle we feinen Eindistungerenst wastiste nusummenmutungen fichion.

Den nabern Mornen unterließ er nicht ben ware ften Montan bieruber zu befragen, Dibemier auße rief: Ageftern tomittlich did: nicht bigreifen, benn under allen benrwundertlichen Dingen unte Weben bofft' id enblid beine Weinum unt beine Entfdefbung an boren, an beffen Stutt, mach bu balb auf beefer balb unf bener Geite, und fudtelt immer bie Dei: numa besteutgen ber bu fprach zu verfleten. Ponn aber face mir emilide mas bu buriber bentit. mas int funda in eifet. " ih ferant eineisberte Mestrien : ... ich weiß: foviel wie iffe, und modte beritber gat nicht benfen."- "Sies aber," verfeste Biffelm, "find to viele miberforechenbe Meinungen, und man fagt ja bie Baincheit liege in ber Mitte." ... "Reinbestweas!" ermiebette Montaut "im ber Mitte bloibe bas Denblem liegen, aperforicite vielleicht, welleicht auch midnated, menn man ed darnath anfanut."

Nachdem umm aufibiefe: Beise noch viniger hin und vinder gespruchen worden, sahr Monton vertraulich sort. "Durabeist mich, daß ich einem seben in seiner Meinung nachhalf, wie sich benu für alles noch immer ein sonneres Argument auffühden läßt; ich wernechete die Bewirrung dadurch, das ist wahr, eigentlich aber kann ich es nich diesem Seschecht nicht mehr ernflich mehmen. Ich dabe mich burchans ihberzeige, das Liebsta, und dus sind das unstat leberzeigungen, muß jeder imrkiefsten Erust bei sich selbst beigehern, jeder weißenunfte sich nuch er meiße nud das nunßen geheimhalteng wie er as andspricht; sogleich ist den Bidersprucherege, und wie en sich im Storie einläste konnnt en in sich selbst and dem Eleziogewicht und sien Westes wird, we nicht ven

Dund einige Gegenreber billielme veraniaftiera Harte Montan fich feienere awennenn reinmal weiße wordufralles andomnets, birch work and actuaichia an fevn." - "Werauf fommtenminder alledian ?" vers feste Bithelut baftie. - "Das ift baftenefagt." vers febte jenen: "Denfen unbeffinn, Ebin umb Denfen. badrift bie: Summe allen Beicheit, von jeber anger fanut, von ithen genist, witht singefeben, von einem iebem: Reibes angelewige Mirde, unde Ginathenen fic imi Arben covin fort bin cund michen bemesent wie Athariund Matinortifolite eine ofme basiandere micht flatt finben . Wer fid mim Gofen macht mad einem ieben Mengebrunen ber Genind bes Meniden ne erftans des beimilich in's Obs Kiffert: des Chun am Dauben. bad Denien aus Sonn genprufeiniber fann nicht im ren, unbirubier. fornánde erifich balbrant ben reche ten Men gunieffuden. Ger ber bei bei bei bei bei

Montangeleitete feinemftannben unmeihn in bem Bergreufer methodisch umber, überall beguifft non einemberben lud:auft weiches fieheit ergurudgaben. "Ih mochte mohle" fagter Montau, "ihnen manda mal gurufen: Sinn auf! benn Ginn'ift mehr als Glad; bod bie Menge hat immer Sinn genug, wenn die Obern bamit begabt find. Beil ich nun bier wo nicht zu befehlen, boch zu rathen habe, bemubt' ich mich bie Eigenschaft bes Gebirge tennen an lernen. Man ftrebt leibenschaftlich nach ben Detallen bie es enthalt. Inn babe ich mir bas Borfommen berfelben aufzutlaren gefncht, und es ift mir gelungen. Das Glud thut's nicht allein, fonbern ber Sinn, ber bas Glud berbeiruft; um es au regeln. Die biefe Gebirge bier entftanben find, weiß ich nicht, will's auch nicht wiffen; aber ich trachte taglid, ihnen ihre Eigenthamlichteit abzugewinnen. Auf Blei und Gilber ift man erpicht, bas fie in ibren Bufen tragen: bas Bie? bebalt' ich fur mich und gebe Beranlaffing, bas Gemunichte zu finden. Auf mein Bort unternimmt man's versucheweise, es gelingt, und ich babe Glud. Bas id verftebe. verfteh' ich mir, was mir gelingt, gelingt mir für andere, und niemand bente, bag es ibm auf diefem Bege gleichfalls gelingen tonne. Sie baben mich in Berbacht, bağ ich eine Bunfchelruthe befige, fie merten aber nicht, daß fie mir widerfprecen, wenn ich etwas Bernunftiges vorbringe, und daß fie baburd fic ben Beg abidneiden an bem Baum bes Erfenntuiffes, wo biefe prophetifchen Reifer ju breden find."

Ermuthigt an biefen Gefprachen, überzeugt bag tuch ihm burch fein bieberiges Thun und Denten

gegludt in einem weit entlegenen Face, dem Sauptsfinne nach, feines Freundes Forderungen fich gleichsuftellen, gab er nunmehr Rechenschaft von der Answendung seiner Zeit, seitdem er die Bergünstigung erlangte die auferlegte Banderschaft nicht nach Lagen und Stunden, sondern dem wahren Zwed einer vollständigen Ausbildung gemäß einzutheilen und zu benahen.

Her nun war zufälligerweise vieles Redens teine Noth, denn ein bedeutendes Errignis gab unferm Freunde Selegenheit, sein erworbenes Talent gesicht und glädlich anzuwenden und fich der menschslichen Gesellschaft als wahrhaft nublich zu erweisen.

Belder Art aber bieß gewesen, burfen wir im Augenblide noch nicht offenbaren, obgleich ber Lefer bald, noch ehe er diesen Band aus den handen legt, bavon genugsam unterrichtet sepn wird.

## Silftes Capital. Serfilte an Bithelm.

Dieganze Weldwirft win seit laugen Jahman vor, ich sein in launig wunderliches Wadden. Magich's doch sein, so die ich's ohne mein Alenstuden. Die Leutomusten Geduld mie mir haben und nun brunche ich Gedulduniet min selber, mit meiner Eindidnuges laaft, die mir Bater und Sohn, bald misaumen, dalb wechselsweise, hin, und misber von die Augen führt. Ich omn zwei eine unschildige Allmen e, die von zwei Masien die eingnden nerstellen ungahlösig heimgesucht wird.

Ich habe Ihnen viel zu fagen, und boch schreibe ich Ihnen, so scheint es, nur wenn ich ein Abenteuer zu erzählen habe; alles übrige ist auch abenteuerlich zwar, aber tein Abenteuer. Mun also zu dem heutigen:

Ich fibe unter den hohen Linden und made fo chen ein Brieftaschen fertig, ein sehr zierliches, ohne beutlicht zu wiffen, wer es haben foll, Bater ober Sohn, aber gewiß einer von beiben; da tommt ein junger Tabuletframer mit Korbden und Kaftden auf mich zu, er legitimirt sich bescheiben burch einen

Schein des Beamten, daß ihm erlandt fer auf den Gutern zu bauffren; ich beseht seine Sächelchen die in die unemblichen Kleinigkeiten, deren niemand bes darf und die jederman lauft aus finflichem Triek zu besichen und zu vergeuben. Der Anabe scheint mich aufmertsam zu betrachten. Schone schwarze, etwas listige Augen, wohlgezeichnete Augenbraupen, reiche Locken, bleudende Zahnreihen, genug, Sie verstehen mich, etwas Orientalisches.

En that mand alai Fragen au fibie Kanfanan den Familiedeziglich, benen er allaufalleietwad and bienen dünfte; dunch allaufall Bendangen weiser; ed ningen leiten, das ich mich ihm nenne. Seuflier funichen besteiben, wird Herfelie: uerzeihen, menn: ich eine Baufchaft andrächte?: Ich febe ihm vernunder em, an zicht das lieinfech wiesendschen dervar, in ein mais beschähnuchen gefust, wie man sie im Gehenstündele lindischen Aufänge des Schreibens aubersietz ich nehm' es an, sehe es beschrieben nuch lose die mis scharfen. Griffel sauber eingegnabene Inschrifte

> Hellyliebt Henfilen. Der Soameister tommt balb.

Ich bin betroffen, ich gerathe in Bermunderung über das was ich in ber hand halte, mit Augen febe, am meiften barüber, daß bas Schickfal fich fast noch wunderlicher beweisen will als ich felbst bin. — Was foll das! fag' ich zu mir, und der kleine Schalk ist mir gegenwartiger als je; ja es ist mir als ob fein Bilb sich mir in die Augen hineinbobrte.

Nun fang' ich an zu fragen und erhalte wunderliche, unbefriedigende Antworten; ich eraminire, und
erfahre nichte; ich denke nach, und kann die Gedanken
nicht vecht zusammendringen. Juleht verknupf' ich
aus Reden und Wiederreden so viel, daß der junge
Aramer auch die padagogische Provinz durchzogen,
das Vertrauen meines jungen Verehrers erworden,
welcher auf ein erhandeltes Tafelchen die Inschrift
geschrieben und ihm für ein Wörtchen Autwort die
besten Seschenke versprochen. Er reichte mir sodann
ein gleiches Tafelchen, beren er mehrere in seinem
Waarenbested vorwies, zuzleich einen Griffel, wobei
er so freundlich brang und bat, daß ich beibes annahm, dachte, wieder dachte, nichts erdenken konnte,
und schrieb:

herfiliens Erus an Felix. Der Stallmeifter balte fic gut.

Ich betrachtete bas Gefdriebene und fühlte Berdruß über ben ungeschickten Ausbruck. Weber Bartlichteit, noch Geift, noch Big, bloge Berfegenheit, und warum? Bor einem Anaben fand ich, an einen Rnaben forieb ich; follte mich bas aus der Kaffung bringen? 3ch glaube gar ich fenfate und mar eben im Begriff bas Gefdriebene meggumifden; aber jener rtabm es mir fo gierlich aus der Band, bat mich um irgend eine fürforgliche Ginhullung, und fo gefcab's, baß ich, weiß ich boch nicht wie's gefchab, das Tafelden in bas Brieftafchen ftedte, bas Band barumfolang, und jugeheftet bem Anaben binreichte, ber es mit Anmuth ergriff, fich tief verneigend einen Augenblid gauberte, bag ich eben noch Beit hatte ibm mein Beutelchen in die Band gu bruden, und mich icalt, ihm nicht genug gegeben ju baben. Er entfernte fich foidlich eilend und war, als ich ihm nachblidte, foon verfowunden, ich begriff nicht recht wie.

Nun ift es vorüber, ich bin ich mieber auf bem gewöhnlichen flachen Tagesboben, und glaube kaum andie Erscheinung. Salte ich nicht das Tafelden in ber Sand? Es ist gar zu zierlich, die Schrift gar schon und forgfältig gezogen; ich glaube ich hatte es gefüßt, wenn ich bie Schrift auszuloschen nicht fürchtete.

Ich habe mir Beit genommen, nachdem ich Borftebendes gefchrieben; was ich aber auch darüber bente will immer nicht fordern. Allerdings etwas Geheimnifvolles war in der Figur; bergleichen find jest im Roman nicht zu entbehren, follten fie uns benn auch imlabenhegegnen: Angenehm und 1974 hatig. frem dauf nor aufgelofter Berminrung ? marum hatt' ich nicht Gegenwart des Geiftes genug, umibnich icklichen Weise festzuhalten?

Rach einer Paufe nehm' ich die Feber abermals aur Sant, meine Belenntniffe fortgufeben. Die entfdiebene forthauernde Reigung eines zum Jungling. heranreifenden Rnaben wollte mir ichmeideln; ba aber fiel mit ein, baf es nichts Geltenes fet, in biefem Alter nach alteren Frauen fich umgufeben. Fürmahr, es gibt eine geheimnifvolle Reigung jungerer Manner ju alteren grauen. Conft, ba es mich nicht felbit betraf, bachte ich barüber, und wollte boshafter Deife gefunden haben; es fep eine Erinnerung an bie Ammen'= und Cauglingsgartlichfeit, von ber fle fic faum losgeriffen haben. Jest argert's mich, mir bie Sache fo zu denfen; ich erniedrige den guten Felfraur Rindheit herab, und mich febe ich doch auch nicht in einer vortheilhaften Stellung. Ach welch ein Unterfchiediftes, ob man fich ober die andern beurtheilt.

## . Amblftes: Capitel. Brithelm an Katalien.

Schon Tage geh' ich umber und fann die Feber auzuseben mich nicht entschließen; es ist so mancherlei zu sagen, munblich fügte sich wohl eine an's andere, entwickelte sich wich wohl feicht eine und bem andern; tub mich baber, ben Entfernten, nur mit bem Allgemeinsten beginnen, es leitet mich boch zulent auf's Bunberliche was ich mitzutheiten habe.

Da halt von dem Jüngling gehört ber, am Ufer bes Merres fpayierend, einen Anderpfiod fand, das Intereste das et daram nahm bewog ihn ein Ruber wasuschäffen, üls nothwendig dazu gehörend. Dieß über war nan auch weiter nichte nichte dazu. Jedoc war Abn, Ruber und Abn und gelangte dazu. Jedoc war Abn, Ruber und Anderpflott nicht sonderlich war Abn, Ruber und Anderpflott nicht sonderlich stereich, er verschaffte sich Segelkungen und Segel und ho nach und nach, was zur Schnelligkeit und Begarnlickeit der Schifffahrt ersorderlich ist. Durch zweichnäßiges Besteben gelangter zu gederreftertigskeit und Seschund Sesch

Fahrzeugs und so steigert sich das Gelingen, er gewinnt Bohlhaben, Ansehen und Namen unter den Seefahrern. —

Indem ich nun bich veraulaffe biefe artige Gefchichte wieder zu lefen, muß ich betennen daß fie nur
im weitesten Sinne hierher gehort, jedoch mir den Beg bahnt dasjenige auszudruden, was ich vorzutragen habe. Indeffen muß ich noch einiges entferntere
durchgeben.

Die Säbigfeiten die in dem Menfchen liegen laffen fich eintheilen in allgemeine und befondere, die allgemeinen find angufehen als gleichgultig-ruhende Thatigfeiten, bie nach Umftanden gewedt und gufallig gu biefem ober jenem 3wed bestimmt werden. Die Rach: ahmungegabe des Menfchen ift allgemein, er will nachmaden, nachbilden was er fieht, auch ohnedie minbeften innern und außern Mitteljum 3mede. De turlich iftes baber immer, daß er leiften will, was er leiften fieht; bas Raturlidite jeboch mare, bag ber Cohn des Batere Beschäftigung ergriffe. Sier if alles beisammen: eine vielleicht im befondern fcon angeborne, in urfprunglicher Richtung entichiebene Thatigfeit, fodann eine folgeracht ftufenweis fort: fcreitende lebung und ein entwideltes Talent bas uns nothigte auch aledann auf dem eingefchlagenen Wege fortaufdreiten, wenn andere Triebe fich in und

entwideln und und eine freie Wahl zu einem Gefcaft führen durfte, zu dem und die Natur weder Anlage noch Beharrlichteit verliehen. Im Durchschnitt find daher die Meuschen am gludlichsten, die ein angebornes, ein Familientalent im hauslichen Kreise auszubilden Gelegenheit findeu. Wir haben solche Mahlerstammbaume gesehen; darunter waren freilich schwache Talente, indessen lieferten sie doch etwas Brauchbares und vielleicht Besseres als sie, bei mäßigen Naturträften, aus eigner Bahl, in irgend einem andern Fache geleistet hatten.

Da biefes aber auch nicht ift was ich fagen wollte, fo muß ich meinen Mittheilungen von irgend einer andern Seite naher zu kommen fuchen.

Das ift nun das Traurige der Entfernung von Freunden daß wir die Mittelglieder, die Sulfsglieder unferer Gedanken, die fich in der Gegenwart fo fluchtig wie Blise wechfelfeitig entwickeln und durchweben, nicht in augenblicklicher Verknupfung und Verbindung vorführen und vortragen können. hier also zunächst eine der frühsten Ingendgefchichten.

Wir in einer alten eruften Stadt erzogenen Rinber hatten die Begriffe von Straffen, Plagen, von Mauern gefaßt, fobann auch von Ballen, bem Glacis und benachbarten ummnuerten Garten. Und aber einmal, ober vielmehr sich felbst in's Freie zu führen, harren unfere Eltern fangt mit Freunden auf dem Lande eine immerfort verschöbene Partie verädredet. Deingender enbild zum Pfingstfeste ward Einführung und Bortchlay, denen man nur unterver Bedingung sich fägte: alles so einzuleiten duf man zu Nacht wieder zu Hunge senn fönnte; denn außer seinem fängst gewohnten Bette zu schlasen, soften eine Unmöglichten. Die Freuden des Lags so eng zu erwentriren war freilich schwer, zwei Freunde sollten besucht und ihre Anspruche auf seltene Unterhaltung befriedigt werden; indessen hosste man mit großer Pünktlichteit alles zu erfüllen.

Am britten Fepertage, mit bem frühlten, standen alle munter und bereit, der Wagen fuhr zur bestimmten Stunde vor, balb hatten wir alles Beschränkende ber Graßen, Thore, Bruden und Studigebrittete Welt that ficht vor ben Muersahrnen auf. Das durch einen Ruthtedgen eine erfeischte Gran der Fruchtsteber und Wissen, das wehr ober weniger hellere der eben aufgebruchen Strude und Bauntnopen, das nach allen Saistu bin blendend fich verdreitende Beis der Baumbluthe, alles gab und den Vorgeschmad gludlicher paradiesischer Stunden.

Bu rechter Zeit gelangten wir auf die erfte Station, bei einem wurdigen Geiftlichen. Freundlichft impfangen tonnten wir balb gewahr werden, daß die aufgehobene tirchliche Keper den Rube und Kreibeit fucenben Gemuthern nicht entnommen mar. 3ch betractete ben landlichen Saushalt zum erftenmal mit freudigem Antheil; Pflug und Egge, Bagen und Karren beuteten auf unmittelbare Benugung, felbit ber widrig anguichauende Unrath ichien das Unentbebrlichfte im gangen Kreife: forgfaltig mar er gefammelt und gemiffermaßen gierlich aufbewahrt. Doch biefer auf das Reue und bod Begreifliche gerichtete frifche Blid mard gar bald aufein Geniefbares gebeftet; appetitliche Ruchen, frifche Mild, und fonft mander landliche Lederbiffen mard von und begierig in Betracht gezogen. Eilig beschäftigten fich nunmehr die Rinder, ben fleinen Sausgarten und bie wirthliche Laube verlaffend, in dem angrangenden Baumftuc ein Gefcaft zu vollbringen bas eine alte mohlgefinnte Cante ihnen aufgetragen batte. Sie follten namlich foviel Schlüffelblumen als möglich fammeln und folde getrenlich mit jur Stadt bringen, inbembie baushaltische Matrone gar allerlei gefundes Getrant barand gir bereiten gewohnt mar.

Indem wir nun in biefer Beschäftigung auf Wiesen, an Rändern und Jännen hin und wieder liefen, gesellten sich mehrere Kinder des Dorfs zu und, und der liebliche Duft gesammelter Frühlingsblumen schien immer erquidender und balfamischer zu werden

Wir hatten nun fcon fo eine Maffe Stängel und Bluthen gufammengebrücht, bas wir nicht wußten mo Soeise's Werte. XXII. Bb. 45 mit hin; man fing jest an die gelblichen Robrenkronen auszugupfen; denn um sie war es denn eigentlich doch nur zu thun, jeder suchtein sein Hutchen, sein Mükchen möglichst zu sammeln.

Der altere biefer Anaben jeboch, an Jahren menig vor mir poraus, ber Sohn bes Tifchers, ben biefes Blumengetandel nicht zu freuen ichien, ein Rnabe ber mich bei feinem erften Auftreten gleich befenders an: gezogen hatte, lud mich ein mit ihm pach dem Rlus Bu geben, der, icon ansehnlich breit, in meniger Ent: fernung porbeifiof. Wir festen uns mit ein paer Angelruthen an eine schattige Stelle, wo im tiefen rubia floren Baffer gar mandes Gifchlein fich bin und ber bemegte. Frejublich wies er mich an, worum es zu thun, wie ber Rober am Angel au befeftigen fen, und es gelang mir einigemel hintereingeber bie Eleinften biefer garten Gefcopfe miber ihren Billen in die Luft Berausinschuellen. Als wirmen festifammen aneinander gelehnt beruhigt jagen, foien er in langmeilen und machte mich auf einen fachen Ries aufmertfam, ber von unferen Seite fich in ben Strom hineinerffrate. Da fan hie schonfte Weleganbett gu baben. Er tonne, nief er, enblich auffrungenb, ber Berfuchung micht wiberfreben; undiebe ichimich's wer: fab war er unten, andgezogen und fat Maffer.

Daer fehrigut ichmann nortieft arbate bie frichte Stelle, übergab sich dem Strom und kam bis menich in dein tieferen Walfen heran; wir man geng ungeberlich zu Wuche: gewärden. Grafbupfer bangton um

mich ber, Ameifen frabbelten Beran, butte Rafer bingen an den Bweigen mit gelbichimmernbe Senmentungfern, wieer fich demantet batte, femelten und fowniten gehieravitg guinelnen Buffen, eben all tener einen großen Rrebe jebifden Burgein herverpolend the luftig aufzeigte, uns ihm gleich wieber an den aften Det im bevorftebeitenschänge gefichtet in verbergen. 'Es war umber fo waren und fo feucht, man febate fich and ber Gonne in ben Schaften, with ber Shattenfuble binabin's fliblere Baffer. Die war es beunichm leter mich Muumer an leden, eine midt oft wiederholte Einfadung fand ich unwiderfiede lich und war, mit einiger Frecht vor ben Eltern, wonu fich bie Siben vor bem unbefinnten Efentente gefollte, in gatte munbeellicher Bewegtitig. Wert Balb auf bem Ries entfleibet wagt' ich iffe fichte fuß Maffer, bod midetitiefer ale es Bet leife abliffigige Boben erlaufte ; hier lief er mich weilen, entferne fic in dem tragenden Clemente, fam wieber, und als er fich berausbob, fich aufrichtete im bolberen Son: neufdein fich allandestenen, aldubit ich wiefne Ungen von einer brepfichen Sonne geblenbet, fo fcibir wife bie menfoliche Geftalt bon der ich nie einen Begriff gebabt. Er foien mich mit gleicher Mile mertfambeit au betrachten. Sonel angefleibet finteben wir und noch immer unverbullt gegenefnanber, unfere Gemuther zogen fich an und unter ben fewrigften Ridffen schwuren wir eine ewige Freund: feeft.

imlebenhegegnen 2 Angenahm und usthächtig. frem de aufg. dach Wertrauen, erzesend; "marum fontet er auch vor, aufgelaf ter Berminenna 8. marum batt ich nicht Gegenwart des Geiftes genng, um ihnschiellichen Weife festuhalten?

Rach einer Paufe nehm' ich die Feber abermals aur Sant, meine Betenntniffe fortgufeben. Die entfdiebene forthauernde Reigung eines zum Jungling. heranreifenden Rnaben wollte mir fomeideln; ba aber fiel mit ein, daß es nichts Geltenes fet, in biefem Alter nach alteren Frquen fich umgufeben. Fürmahr, es gibt eine gebeimnifvolle Reigung jungerer Manner ju alteren grauen. Conft, ba es mich nicht felbft betraf, bachte ich barüber, und wollte boshafter Beife gefunden haben; es fep eine Erinnerung an die Ammen : und Cauglingsjartlichfeit, von ber fle fic faum losgeriffen haben. Jest argert's mich, mir bie Sache fo ju denfen; ich erniedrige den guten Felfraur Rindheit herab, und mich febe ich boch auch nicht in einer vortheilhaften Stellung. Ach welch ein Unterfchiehiftes, ob man fich ober bie andern beurtheilt.

## ambiftes Empitel.

Schon Lage geh' ich umber und fann die Feber auzuseben mich nicht entschließen; es ist so mancherlei zu sagen, mundlich fügte sich wohl eine an's andere, entwickelresich auch wohl feicht eine und bem andern; kuß mich buber, ben Entfernten, nur mit bem Allgemeinsten beginnen, es leitet mich boch zuleht auf's Wunderliche was ich mitzutheisen hube.

Da haft von dem Jüngling gebort ber, am tifer bes Merres fragierend, einen Anderpftod fand, das Intereste das et daran nahm bewog ihn ein Ruber misuschaffen, alle notivendig bazu gehotend. Dieh über war nah auch weiter nichte niche; er trachiete eenflich nach einem Kahn und gelangte dazu. Jedoc war Akhn, Ruber und Anderpftod nicht fonderlich voorme, er verschaffte sich Segelkungen und Segel und ho nach und nach, was zur Schnelligkeit und Begentlickeit der Schiffahrt ersorderlich ist. Durch zweimilichteit der Schiffahrt ersorderlich ist. Durch zweimiliches der Schiffahrt ersorderlich ist. Durch zweimiliche der Schiffahrt ersorderlich ist.

Fahrzeugs und so steigert sich das Gelingen, er gewinnt Bohlhaben, Ansehen und Namen unter den Seefahrern. —

Indem ich nun dich veranlaffe diefe artige Gefchichte wieder zu lefen, muß ich bekennen daß fie nur
im weitesten Sinne hierher gehört, jedoch mir den Weg bahnt dasjenige auszudruden, was ich vorzutragen habe. Indeffen muß ich noch einiges entferntere
durchgeben.

Die Fähigleiten die in dem Menfchen liegen laffen fich eintheilen in allgemeine und befondere, die allgemeinen find anjufeben ale gleichgultig-rubende Thatigfeiten, die nach Umftanden gewedt und gufallig gu biefem oder jenem 3wed bestimmt werden. Die Rach: ahmungegabe bee Menichen ift allgemein, er will nach: machen, nachbilben was er fieht, auch ohnebie min: beften innern und außern Mitteljum 3mede. Daturlich ift.es baber immer, bağ er leiften will, was er leiften fieht; bas Raturlichfte jeboch mare, bag ber Cohn des Batere Beschäftigung ergriffe. Sier if alles beifammen: eine vielleicht im befondern fcon angeborne, in urfprunglicher Richtung entichiebene Thatigfeit, fodann eine folgeracht ftufenweis fort: foreitende lebung und ein entwideltes Talent bas und nothigte auch alebann auf dem eingeschlagenen Wege fortsuschreiten, wenn andere Triebe fich in und

entwideln und und eine freie Mahl zu einem Geichaft führen durfte, zu bem und die Natur weder Anlage noch Beharrlichteit verliehen. Im Durchschnitt sind daher die Meuschen am gludlichsten, die ein angebornes, ein Familientalent im hauslichen Kreise auszubilden Gelegenheit sindeu. Wir haben solche Mahlerstammbaume gesehen; darunter waren freilich schwache Talente, indessen lieferten sie doch etwas Brauchbares und vielleicht Besteres als sie, bei mäßigen Naturträften, aus eigner Bahl, in irgend einem andern Fache geleistet hatten.

Da biefes aber auch nicht ift was ich fagen wollte, fo muß ich meinen Mittheilungen von irgend einer andern Seite naber zu kommen fuchen.

Das ift nun das Traurige der Entfernung von Freunden daß wir die Mittelglieder, die Gulfeglieder umferer Gedanken, die fich in der Gegenwart fo fluchtig wie Blibewechfelfeitig entwideln und durchweben, nicht in augenblicklicher Berknupfung und Berbindung vorführen und vortragen konnen. hier also zunächft eine der frühsten Jugendgefchichten.

Wir in einer alten eruften Stadt erzogenen Rinber hatten bie Begriffe von Straffen, Plagen, von Mauern gefaßt, fobann auch von Ballen, bem Glacis Fahrzeugs und so steigert sich das Gelingen, er gewinnt Bohlhaben, Ansehen und Namen unter den Seefahrern. —

Indem ich nun bich veranlaffe biefe artige Seichichte wieder zu lefen, muß ich betennen daß fie nur
im weitesten Sinne hierher gehört, jedoch mir den Beg bahnt dasjenige auszudruden, was ich vorzutragen habe. Indeffen muß ich noch einiges entferntere burchgeben.

Die Fahigleiten die in dem Menfchen liegen laffen fich eintheilen in allgemeine und befondere, die allgemeinen find anzusehen ale gleichgultig-ruhende Thå: tigfeiten, bie nach Umftanden gewedt und gufallig gu biefem oder jenem 3med beftimmt werden. Die Rach: ahmungegabe bee Menfchen ift allgemein, er will nach: machen, nachbilden was er fieht, auch ohnedie min: beften innern und außern Mitteljum 3mede. Daturlich ift es baber immer, daß er leiften will, was er leiften fieht; bas Raturlichfte jeboch mare, bag ber Cohn bes Batere Befcaftigung ergriffe. alles beisammen: eine vielleicht im besondern icon angeborne, in urfprunglicher Dichtung entichiedene Thatigfeit, fodann eine folgeracht ftufenweis fort: fcreitende Uebung und ein entwideltes Talent bas une nothigte auch aledann auf dem eingefchlagenen Wege fortaufdreten, wenn andere Triebe fich in une entwideln und und eine freie Bahl zu einem Gefchaft führen durfte, zu dem und die Natur weder Anlage noch Beharrlichkeit verliehen. Im Durchschnitt find daher die Menschen am gludlichsten, die ein angebornes, ein Familientalent im hauslichen Areise auszubilden Gelegenheit finden. Wir haben solche Mahlerstammbaume gesehen; darunter waren freilich schwache Talente, indessen lieferten sie doch etwas Brauchbares und vielleicht Besseres als sie, bei mäftigen Naturkräften, aus eigner Bahl, in irgend einem andern Fache geleistet hatten.

Da biefes aber auch nicht ift was ich fagen wollte, fo muß ich meinen Mittheilungen von irgend einer andern Seite naber gu kommen fuchen.

Das ift nun bas Traurige ber Entfernung von Freunden daß wir die Mittelglieder, die Sulfeglieder umferer Gedanten, die fich in der Gegenwart fo findetig wie Blidewechfelfeitig entwickeln und durchweben, nicht in augenblicklicher Verknüpfung und Werbindung vorführen und vortragen konnen. hier also zunächst eine der frühsten Zugendgefchichten.

Wir in einer alten eruften Stadt erzogenen Rinber hatten bie Begriffe von Strafen, Plagen, von Mauern gefaßt, fodann auch von Ballen, bem Glacis und benachbarten ummnueiten Garten. Und aber einmal, oder vielmehr sich felbit in's Freie ju führen, hatten unfere Eltern fangst mit Freunden auf dem Lande eine immerfort verschovene Partie veradreder. Deingeider enblich zum hingsische ward Einführung und Vorschlag, denen man nur unterder Bedingung sich fägte: alles so einzuleiten duf man zu Nacht wieder zu Hange sein tonnte; denn außer seinem längsigewohnten Bette zu schafen, sofen eine Unmöglichter. Die Freuden best Lags so eng zu evneentriren war freilich schwer, zwei Freunde sollten bestucht und ihre Ansprüche auf seltene Unterhaltung befriedigt werden; indessen hosfte man mit großer Pünktlichleit alles zu erfüllen.

Am britten Fepertage, mit dem frühlten, standen alle munter und bereit, der Wagen fuhr zur bestimmten Stunde vor, balb hatten wir alles Beschräntende ber Straßen, Ehvre, Brüden und Studtziäven hinter und hatten, eine stote, weitungebreitete Welt that sich vor den Unerfahrnen auf. Das durch einen Ruttugen ent erfeischte Grün der Fruchtster und Wiesen, das wehr ober weniger hellere der oben aufgebruchen Strude und Bautalnospen, das nach allen Sairt hin blendend fich verbreitende Weis der Baumbluthe, alles gab und den Vorgeschmad gludtlicher varadiesischer Stunden.

Bu techter Zeit gelangten wir auf die erfte Station, bei einem wurdigen Geiftlichen. Freundlichft empfangen tonnten wir balb gewahr werden, daß die

aufgehobene tirchliche Reper ben Rube und Rreibeit fucenden Gemuthern nicht entnommen mar. 3ch betractete ben lanblichen Saushalt zum erftenmal mit freudigem Antheil : Oflug und Egge, Bagen und Karren deuteten auf unmittelbare Benubung, felbit ber wibrig anguicauende Unrath ichien bas Unentbebrlichte im gangen Kreife: forgfaltig mar er gefammelt und gemiffermaßen gierlich aufbemahrt. Doch biefer auf bas Reue und bod Begreifliche gerichtete frifche Blid mard gar bald aufein Geniegbares gebeftet; ap: petitliche Ruchen, frifche Mild, und fonft mander landliche Lederbiffen ward von uns begierig in Betracht gezogen. Gilig beschäftigten fich nunmehr die Rinder, ben fleinen Sausgarten und bie wirthliche Laube verlaffend, in dem angrangenden Baumftud ein Gefcaft zu vollbringen bas eine alte mohlgefinnte Cante ihnen aufgetragen hatte. Sie follten namlich fo viel Schluffelblumen als moglich fammeln und fol: de getrenlich mit gur Stadt bringen, inbem bie haushaltische Matrone gar afferiei gefundes Gefrant barans in befeiten gewohnt mar.

Indem wir nun in Siefer Beschäftigung auf Wiesen, an Rändern und Jäumen hin und wieder liefen, gesellten sich mehrere Kinder des Dorfs zu uns, und der liebliche Duft gesammelter Frühlings-blumen schlen immer erquidender und balfamischer zu werden

Wir hatten nun fcon fo eine Maffe Stängel und Bluthen gufammengebrücht, bas wir nicht wußten mo Goeipe's Werte. XXII. Bb. 43 mit hin; man fing jest an die gelblichen Robrenfronen auszuppfen; denn um fie mar es denn eigentlich doch nur zu thun, jeder suchte in sein Hutchen, sein Mükchen möglicht zu sammeln.

Der altere biefer Anaben jedoch, an Jahren menig vor mir porans, ber Sohn bes Tilders, ben diefes Blumengetanbel nicht zu freuen fchien, ein Anabe ber mich bei feinem erften Auftreten gleich befonders an: gezogen hatte, lub mid ein mit ihm nach bem Alus Bu geben, der, icon anfebulich breit, in meniger Entfernung porbeifiog. Wir fetten uns mit ein paer Angelruthen an eine schattige Stelle, mo im tiefen rubig tlaren Baffer gar mandes Fifchlein fic bin und ber bewegte. Frequitich wies er mich an, morum es su thun, wie ber Rober am Angel su befeftigen fen, und es gelang mir einigemel hintereinguber bie Eleinsten biefer garten Gefcopfe miber ihren Billen in die Auft Berauszufchnellen. Als wirmen fasnfammen aneinander gelehnt beruhigt fagen, febien er in langweilen nub madite mich auf einen fachen Ried aufmertfam, ber von unferen Seite fich in ben Strom hineinerstrafte. Da fan die schonste Belegandeit du baben. Er tonne, nief er, enblich aufte mingenb, ber Berfredung micht wiberfteben undiebe ichinich's werfah war er unten, undgezogen und fin Waffer.

Da.ex fehrigut fehrmann nortieft arbate bie faichte Stelle, übergab sich dem Strom und kam bis menich in dem tieferen Worsen deranz mir man gens unsuberlich zu Wushe: gewärden. Greichunfer kangten um

mich ber, Smeifen frabbelten Beran, butte Rafer hingen an den Bweigen mad gelbichimmernde Sonwenfrugfern, wider fich genannt hatte, fewebten und fowenten gesterantig gurifelnen Fullen, eben all fener einen großen Rrebe ichifden Burgein herobeholend the laftig anfzeigte, unt ihn gleich wieder an den aften Ort ju bevorftebingendefange gefichet in verbergen. Es war umber fo warm unb fo fendit, man febate fich and ber Sonne in ben Schaften, with ber Saattenfable binabin's Riblere Baffer. Die war es beuniffen lethbemlich Ginumter gu leden, eine widt oft wiederholte Einfadung fand ich unwiderfiede lich und war, mit einiger guecht vor ben Eltern, wonu fich bie Sthen vor bem-unbeftenhten Efentente gefollte, in gang wunderlicher Beweigting. Wert Balb auf bem Ries entfleibet magt' ich mit fichte furs Maffer, bod mide thefer ate es Bet leife abbilitaige Boben erlathte: hier lief er mid wellen, entferite fid in dem tragenden Clemente, fam wieber, und ale er fich heraushob, fich aufrichtete im bofferen Son: nenforin fich jubrestenen, glanbe ich wiefne Angen van einer breefichen Soune geblenbet, fo feibir wie bie menfaliche Geftalt bon der ich nie einen Begriff gebibt. Er ichien mich mit gleicher Aufmertfambete gu betrachten. Schnell ungefleibet finte ben wir une noch immer unverhalt gegeneinanber, unfere Gemuther zogen fic an und unter ben feurigften Auffen fcwuren wir eine ewige Krennb: foaft.

Cobann aber eilig eilig gelangten wir nach Saufe, gerade jur rechten Beit ale die Gefellichaft ben ange: nebmften Rufmeg burch Buid und Bald etwa an: berthalb Stunden nach ber Bohnung bes Amtmanns antrat. Dein Freund begleitete mich, wir ichienen foon ungertrennlich; ale ich aber halftemege um Erlaubnis bat, ibn mit in bes Amtmanns Bobnung au nehmen, verweigerte es die Pfarrerin, mit ftiller Bemertung bes Unicidlichen, bagegen gab fie ibm ben bringenden Auftrag : er folle feinem rudfebrenben Bater ja fagen, fie muffe bei ihrer Rachbaufetunft nothwendig icone Rrebfe verfinden, die fie ben Gaften ale eine Seltenheit nach ber Stadt mit: geben wolle. Der Anabe ichied, verfprach aber mit Sand und Mund, beute Abend an diefer Balbede meiner au warten.

Die Gefelicaft gelangte nunmehr zum Amthause, wo wir auch einen landlichen Justand antrasen, doch höherer Art. Ein durch die Schuld der überthätigen Hausfrau sich verspätendes Mittagessen machte mich nicht ungeduldig, denn der Spaziergang in einem wohlgehaltenen Ziergarten, wohin die Tochter, etwas junger als ich, mir den Weg begleitend anwies, war mir höchst unterhaltend. Frühlingsblumen aller Art standen in zierlich gezeichneten Feldern, sie ausfüllend oder ihre Ränder schmudend. Meine Begleiterin war schön, blond, sanstmuttig, wir gingen vertraulich zusammen, fasten uns bald bei der Hand und schienen

nichts Befferes zu wünschen. So gingen wir an Tulpenbeeten vorüber, so an gereihten Narcissen und Jonquillen; sie zeigte mir verschiedene Stellen; wo eben die herrlichten Hacinthengloden schon abgeblüht hatten. Dagegen war auch für die folzgenden Jahrszeiten gesorgt; schon grünten die Büsche der künstigen Ranunkeln und Anemonen; die auf zahlreiche Nelkenstöde verwendete Sorgsalt verssprach den mannichsaltigsten Flor; näher aber knospete schon die Hoffnung vielblumiger Lilienstängel gar weislich zwischen Rosen vertheilt. Und wie manche Laube versprach nicht zunächst mit Geisblatt, Jasmin, reben= und ranksnartigen Gewächsen zu prangen und zu schatten.

Betracht' ich nach so viel Jahren meinen bamaligen Zustand, so scheint er mir wirklich beneidenswerth. Unerwartet, in demfelbigen Augenblick, ergriff mich das Vorgefühl von Freundschaft und Liebe. Denn als ich ungern Abschied nahm von dem schonen Kinde, tröstete mich der Gedanke, diese Gefühle meinem jungen Freunde zu erdffnen, zu vertrauen und seiner Theilnahme zugleich mit diesen frischen Empfindungen mich zu freuen.

Und wenn ich hier noch eine Betrachtung anknupfe, so barf ich wohl bekennen; daß im Laufehed Lebend mir jenes erste Aufblüben ber Anstenwest als die eigentliche Originalnatur vorkenn, gegen die allest ührige mas und nachter an den Sinnen kommt nut Copien au seme scheinen, die bei oller Annaherung an jenes doch des eigentlich-urinrunglichen Geistes und Sinues erwangeln.

Wie mußten wir verzweiseln das Annhere so talk, so leblos zu erdlichen, wenn nicht in unferm Jamern sich etwas entwickelte, das auf eine ganz andere Weise die Natur verhantliche, indem est und felbst in ihr zu venschönen eine schöpferische Westr erweist.

So dammerte fion als wie und der Matbede wieder nahwten, wo der junge Freunds meinen zu warten verfareinen hatte. Ich fixengte die Sehkraft mögliche an som fitne Segenwert zu erforschen; als est mix nicht gelingen: wollte lief ich ungeduldig der langsam schwicken Gesellschaft voraus, rannte durche Sedischa die und wieder. Ich rief, ich angligte: mich; er mannicht zu fehen und antwortete nicht; ich empfand zum arhenmal einem leidenschaftelichen Schmerz, doppelt und vielfach.

Schon entwickelte fich in mir bie unmäßige Forbenung vertraulichen Juneigung, foon war est ein ummbenfieblich Boburinis meinen Beift von bem Belbe jeiner Mondine burch Plaubern zu befreien, metn Serz von den Sefühlen zu erlofen, die fie in mir aufgeregt hatte. Es war voll, bet Mund lifvelte schon um überzufließen; ich tabelte laut den guten Anaben, wegen verlegter Freundschaft, wegen vernachlaffigter Jusage.

Bald aber follten mit fcmerete Prafungen guges Bucht fenn. 'Aus' ben erften Saufern bes Ortes fingten Weiber fibrefent berans, beutende Kinder folhten, niemand gab Reb' und Antwort. Bon bet einen Geite ber mm bus Cahaus faben wir einen Branergieg herumziehen; er bewegte fich langfam bie fange Strafe bin; et fibien wie ein Leichenzug, aber ein vielfachet; bes Tragens und Chleppens war tein Ende. Das Gefchref bauerte fort, es vermehrte fich, bie Menge lief gufammen. Sie find ertrumen, alle fahrnettich cetrunten! Det! wer? welder? Die Mutter, bie ihre Kinder um fich faben fofenen getroffet. Aber ein'ernfter Mann teut beran und fpruch gut Pfarrerin; ungludlicherwelfe bin ich ju lange außen gebifeben, ettrunten ift Abolph felbfühfe, er wollte fein Berfprechen hal ten und meine. Ber Mann, ber Fifcher felbft war ed, ging wetter bem Birge nach, wit fanben erfibred's und erstarrt. Die trat ein kleiner Anabe Heran, reichte einem Gad bar: "bier bie Rrebfe, Fran Pfarrerin," und hielt bas Beichen boch in bie - und benachbarten ummnueiten Garten. Und aber einmal, oder vielmehr sich felht in's Freie zu führen, hatten unsere Eltern fängst mit Freunden auf dem Lande eine inimerfort verschobene Partie veradredet. Deingender endlich zum hingsteste ward Einführung und Borfchlag, denen man nur unterver Bedingung sich fägte: alles so einzuleiten dup man zu Nacht wieder zu Jause sein tonnte; denn außer seinem fängligewohnten Betre zu schafen, soben eine Unmöglichtert. Die Freuden des Lags so eng zu wurdentriren war freilich schwer, zwei Freunde sollten besucht und ihre Ansprüche auf seltene Unterhaltung befriedigt werden; indessen hosfte man mit großer Pünktlichleit alles zu erfüllen.

Am dritten Fepertage, mit dem fruhsten, standen alle munter und bereit, der Wagen fuhr zur bestimmten Stunde vor, balb hatten wir alles Beschränkende ber Strafen, Ehvre, Bruden und Sindhräben binter und spiassen, eine freie, weitundgebreitete Welt thatifich vor den Anerfahrnen auf. Das burch einen Ruthtudgen ent erfeischte Erin der Frundtsteden ent erfeischte Erin der Frundtsteden das wehr voor weniger hellere der eben auf gebrochenen Struck und Bauminofpen, das nach allen Saiten hin biendend fich verdreitende Weiß der Baumbluthe, alles gab und den Vorgeschmad gludlicher paradiessischen Stunden.

Bu rechter Zeit gelangten wir auf die erfte Station, bei einem wurdigen Geiftlichen. Frenndlichft empfangen tonnten wir balb gewahr werden, daß die

aufgehobene tirdliche Feper ben Rube und Freiheit fuchenden Gemuthern nicht entnommen mar. 36 betrachtete ben landlichen Saushalt gum erftenmal mit freudigem Antheil; Pflug und Egge, Wagen und Rarren beuteten auf unmittelbare Benubung, felbit ber wibria anzuschauende Unrath fcien das Unentbehr= lichte im ganzen Kreife: forgfältig war er gesammelt und gewiffermaßen gierlich aufbewahrt. Doch biefer auf das Reue und boch Begreifliche gerichtete frifche Blid ward aar bald aufein Geniefbares gebeftet; arpetitliche Ruchen, frifche Mild, und fonft mancher landliche Lederbiffen ward von und begierig in Betracht gezogen. Gilig beschäftigten fich nunmehr bie Rinber, ben fleinen Sausgarten und bie wirthliche Laube verlaffent, in bem angrangenben Baumftud ein Gefdaft zu vollbringen bas eine alte mohlgefinnte Cante ihnen aufgetragen hatte. Sie follten nämlich fo viel Schluffelblumen ale moglich fammeln und folde getrenlich mit zur Stadt bringen, inbembie bausbaltifde Matrone gar afferlei gefundes Gefrant barand gu bereiten gewohnt mar.

Indem wir nun in biefer Beschäftigung auf Wiesen, an Randern und Janmen bin und wieder liefen, gesellten sich mehrere Kinder des Dorfs zu und, und der liebliche Duft gesammelter Frühlings-blumen ichten immer erquidenden und balfamischer zu werden!

Wir hatten nun foon so eine Maffe Stängel und Bluthen gusammengebrücht, baf wir nicht wußten mo Soeihe's Werte. XXII. Bb. 13 mit hin; man fing jest an die gelblichen Nöhrenkronen auszuzupfen; denn um fie mar es denn eigentlich doch nur zu thun, jeder suchte in sein Haftepen, fein Müschen möglichk zu sammeln.

Der altere biefer Anaben jedoch, an Jahren menig vor mir parans, ber Sohn bes Fifdere, ben biefes Blumengetanbel nicht zu freuen fdien, ein Anabe ber mich bei feinem erften Auftreten gleich befenders angezogen hatte, lub mich ein mit ihm nach dem Rlus Bu geben, der, icon anfebulich breit, in meniger Entfernung porbeifiof. Wir festen uns mit ein paar Angelruthen an eine fchattige Stelle, wo im tiefen rubig flaren Waffer gar mandes Fifchlein fich bin und ber bewegte. Frejublich wied er mich an, worum es zu thun, wie ber Rober am Angel zu befeftigen fen, und es gelang mir einigemel hintereingnber bie Eleinsten biefer garten Gefcopfe miber ihren Billen in die Auft Berauszufchnellen. Ale mir unn felufam: men aneinander gelehnt beruhigt fafen, fibien er in langmeilen nud machte mich auf einen flachen Ries aufmertfam, ber von unferen Seite fich in ben Strom hineineuftracke. Da fan die schönfte Welegendeit du baben. Er tonne, nief er, enblich auffrungenb, ber Berfredung micht wiberfichen, unbiebe ichirich' buot: fah war er unten, undgegogen unb en Maffen.

Daex fehrigut fehnmum nortieft arbaid bie faichte Stelle, übergab sich dem Strom und kam bis dem bis in dein tieferen Moden horan; wir man geng unmberlich zu Muthe: gewärden. Erachupfer einzien um

mich ber, Ameifen trabbelten heran, butte Rafer bingen an den Bweigen und gelbichimmeenbe Sonwentungfern, wie er fich gewannt hatte, fomebten und foweniten gebierantig gu nielmen Guffen, eben alls jener einen großen Artbe zwifden Burzeln herobeholend the luftig anfzeigte, um ihr gleich wieber an den aften Ort im depossessischen fange gefichtet in verbergen. 'Es war umfer fo weren und fo feucht, man febate fich and ber Gonne in ben Schutten, was ber Shattentuble birtal in's Tublere Baffer. Die war es bennigm lethbruid Mauntergu litten, eine whit oft wiederholte Einfabung faud ith un widerfiede lich und mar, mit einiger gutat vor ben Eltern, wonu fich bie Siben vor bem-unbeftenten Efeniente gefollte, in gang munderlicher Bewegting. Werf Balb auf bem Ries entfleibet magt' ich lifth fuchte fui's Waffer, boch mide thefer ald es Ver leife ublingige Boburerlaubte; hier lief er mich weilen, entfernie fid in dem tragenden Elemente, fam wieber, und ale er fich berguebob, fich aufrichtete im bofferen Son: nenfacin fich abgurertenen, glaube ich wiefne Augen van einer drepfichen Soune geblendet, fo fcibir war bie memfoliche Geftalt bon der ich nie einen Begriff gehabt. Er ichien mich mit gleicher Mifmertfambeit gu betrachten. Schnell ungefleibet finie ben wir und noch immer wiederhullt gegenofnanber, unfere Gemuther jogen fich an und unter ben fenrighen Auffen fchmuren wir eine ewige Frenit: feteft.

Cobannaber eilig eilig gelangten wir nach Saufe, gerabe jur rechten Beit als bie Gefellichaft ben angenehmften Rufmeg burch Buich und Bald etwa anberthalb Stunden nach ber Bohnung des Amtmanns antrat. Mein Freund begleitete mich, wir ichienen icon ungertrennlich; ale ich eber balftemege um Erlaubniß bat, ihmmit in des Amtmanns Bobnung au nehmen, verweigerte es bie Pfarrerin, mit ftiller Bemertung bes Unichidlichen, bagegen gab fie ibm ben bringenben Auftrag : er folle feinem rudtebrenben Bater ja fagen, fie muffe bei ihrer Rachbaufekunft nothwendig icone Rrebfe verfinden, die fie ben Gaften ale eine Seltenbeit nach ber Stadt mitgeben wolle. Der Angbe ichieb, verfprach aber mit Sand und Mund, beute Abend an diefer Balbede meiner gu marten.

Die Gefellschaft gelangte nunmehr zum Amtbause, wo wir auch einen ländlichen Justand antrasen, doch höherer Art. Ein durch die Schuld der überthätigen Hausfrau sich verspätendes Mittagessen machte mich nicht ungeduldig, denn der Spaziergang in einem wohlgehaltenen Ziergarten, wohin die Tochter, etwas junger als ich, mir den Weg begleitend anwies, war mir höchst unterhaltend. Frühlingsblumen aller Art standen in zierlich gezeichneten Feldern, sie ausfüllend oder ihre Ränder schmuckend. Meine Begleiterin war schön, blond, fanstmuthig, wir gingen vertraulich zusammen, faßten uns bald bei der hand und schienen

nichts Befferes zu wünschen. So gingen wir an Tulpenbeeten vorüber, so an gereihten Narcissen und Jonquillen; sie zeigte mir verschiedene Stellen, wo eben die herrlichten Hacinthengloden schon abgeblüht hatten. Dagegen war auch für die folgenden Jahrszeiten gesorgt; schon grünten die Büsche der künftigen Kanunkeln und Anemonen; die auf zahlreiche Nelkenstöck verwendete Sorgfalt versprach den mannichsattigsten Flor; näher aber knospete schon die hoffnung vielblumiger Litienstängel gar weislich zwischen Rosen vertheilt. Und wie manche Laube versprach nicht zunächst mit Geisblatt, Jasmin, reben- und rankenartigen Gewächsen zu prangen und zu schatten.

Betracht' ich nach so viel Jahren meinen bamaligen Bustand, so scheint er mir wirklich beneidenswerth. Unerwartet, in demfelbigen Augendlick, ergriff mich das Borgefühl von Freundschaft und Liebe. Denn als ich ungern Abschied nahm von dem schonen Kinde, trostete mich der Gedanke, diese Gefühle meinem jungen Freunde zu erdfinen, zu vertrauen und seiner Theilnahme zugleich mit diesen frischen Empfindungen mich zu freuen.

Und wenn ich bier noch eine Betrachtung ans Inupfe, fo barf ich wohl betennen; bag im Laufehas Lebens mir jened erste Aufbinden der Aussenwest als die eigentliche Originalnatur vordum, gegan die allos übrige mas und nachter zu dem Simnen kommt nute Copien zu sepn scheinen, die bei eller Annaherung an jenes doch des eigentlich urinrunglichen Geistes und Sinues erwangeln.

Wie mußten wir verzweifaln bad Annhere fo talk, so leblos zu erblicken, menn nicht in unferm Imnerm sich etwas entwickelte, bad auf eine ganzandere Maise bis Natur verharrliche, indem est und felbst in ihr zu venschönen eine schöpferische Messt erweist.

Se dammerte fion als wie und der Batbede wieder naherten, wo der junge Fraude moinen zu warten verfprochen hatte. Ich strengte die Schleuft mögliche an mie fine Gegenwart zu erforschen; als es mir nicht gelingen woste lief ich ungeduldig der langsam scheitenden Gesellschafd veraus, rannte durcht Gebusche die und wieder. Ich rief, ich angsteige mich; er mannicht zu sehen und meinertete nicht; übempfand zum arstenmal einem leidenschaftelichen Schmerz, doppelt und vielfach.

Schon entwickelte sich in mir die unmäßige Fordening vertraulichen Juneigung, fon, war ed ein wandenstehlich Bedürfniß meinen Geist von dem Bette jeiner Mondine durch Plaubern ju befreien, mein Berg von ben Gefühlen zu erlofen, die fie in mir aufgeregt hatte. Es war voll, bet Mund lifvelte icon um überzufließen; ich tabelte laut den guten Anaben, wegen verlegfer Freundschaft, wegen vernachläffigter Jufage.

Balb aber follten mit fdmetete brufungen guges Bucht fenn. 'Aus' ben erften Saufern bes Ortes fürzten Weiber firefent berans, beutende Rinder folgten, niemminb'gab Reb' und Antwort. Bon bet einen Seite ber um bas Edhaus faben wir einen Brauerzig berumziehen, er bewegte fich langfam die fange Strafe bin; es fibien wie ein Leichenzug, aber ein vielfacher; bes Eragens und Echleppens war tein Ende. Das Gefdref bauette fort; es vermehre fich, bie Menge lief gufanmen. Gie find ertrunten, alle fahrnttlich ertrunten! Det! wer? welder? Die Murter, bie ihre Kinder um fich faben fchienen getroffet. Aber ein ernfter Mann teut Beran und fpruch gut Pfarrerin; ungludlicherweife bin ich zu tange außen gebifeben, ertrunten ift Abolph felbflinfe, er wollte fein Berfprechen bal ten und meine. Ber Mann, der Fifcher felbft mar es, ging wetter bem Buge nach, wit flanben erfdredt und erstarrt. Dir trat ein kleiner Knabe Beran, reichte einem Gad bar: "hier die Rredfe, Fran Pfarrerin," und hielt bas Beiden bod in bie - Sobe. Man entfeste fic bavor wie vor bem Coablichften, man fragte, man forfchte und erfuhr fo viel: diefer lette Rleine mar am Ufer geblieben, er las die Rrebfe auf die fie ihm von unten gumarfen. Alebann aber nach vielem Fragen und Wiederfragen erfuhr man: Abolph mit zwep verftandigen Anaben fer un= ten am und im Baffer bingegangen, zwen andere jungere haben fich ungebeten dagurgefellt, bie burch fein Schelten und Droben abauhalten gemefen. waren über eine fteinige gefährliche Stelle die erften fast binaus, bie letten gleiteten, griffen ju und gerrten immer einer ben andern binunter; fo gefcah es gulett auch bem Borberften und alle fturgten in bie Tiefe. Abolph, als guter Schwimmer, batte fich gerettet, alles aber hielt in ber Augft fich an ihn, er mard niedergezogen. Diefer Rleine fobann war foreiend in's Dorf gelaufen feinen Sad mit Rrebfen feft in den Sauden. Mit andern Aufgerufenen eilte der jufallig fpåt rudtehrende Fifcher borthin; man hatte fie nach und nach herausgezogen, todt gefunden und nun trug man fie berein.

Der Pfarrherr mit dem Nater gingen bedentlich dem Gemeindehause zu; der volle Mond war aufgegangen und belenchtete die Pfade des Todes; ich folgte leidenschaftlich, man wollte mich nicht einlaffen; ich war im schrecklichken Zustande. Ich umging das Haus und rastete nicht; endlich erfah ich meinen Vortheil und sprang zum offenen Feuster binein.

In dem großen Sagle, wo Berfammlungen aller Art gehalten werben, lagen bie Ungludfeligen auf Strob, nedt, ausgestredt, glangendweiße Leiber, auch bei dufterm Lampenfchein beworleuchtenb. Ich marf mich auf ben größten, auf meinen Freund; ich wußte nicht von meinem Buftand gu fagen, ich weinte bitterlich und überschwemmte feine breite Bruft mit unendlichen Ehranen. 3d hatte etwas von Reiben gebort bas in foldem Balle hulfreich fenn follte, ich rieb meine Thranen ein und belog mich mit ber Barme, bie ich erregte. In der Berwirrung bacht' ich ibm Athem einzublafen, aber bie Derlenreiben feiner Babne maren fest verfcbloffen, die Lippen auf benen der Abichiedeluf noch ju ruben ichien, verlagten auch bas leifefte Beichen ber Erwiederung. menfchlicher Gulfe verzweifelnd maudt' ich mich jum Gebet, ich flehte, ich betete, es war mir ale wenn: ich in diefem Augenblide Bunder thun muste, die noch inwohnende Seele hervorzurufen, die noch in ber Rabe fdmebenbe wieber bineinguloden.

Man rif mich weg; weinend, foluchzend faß ich im Bagen und vernahm taum was die Eltern fagten: unfere Mutter, was ich nachber fo oft wieberholen horte, hatte fich in den Billen Gottes ergeben. Ich war indeffen eingefchlafen und erwachte verduftert am spaten Morgen in einem rathselbaften verwirrten Zustande.

Ale ich mich aber jum Frühftud begab, fant ich Mutter, Cante und Cocin in michtiger Bergthung.

Die Anebie follen nicht gesotten, nicht auf dem Lisch gebracht werden; der Anter wollte einesche indmittetbure Erinneutung an das nächt wergandeme Ungläse nicht erduiden. Die Laute fisien fich dieser seinen Geschäpfereifrigs donnächtigen: zu wollen, schalt aber meden ber auf nicht, daß wir bleschäuffeld linnen mitzubringen versäunge; daß näre fich sich bald heertiber zu berunigen, abs man tene kelhafe burdseinanden kreindennen Wishgestallen ihr zu beliediger Merstäung: ibergab, werauf sie benti beren weitere Behandung: mirt der Kehin veräberbere.

. Unwaber bie Bebentung biefer Gene ffar jer machen, mußich von bem Ebarnfter und bem Befen bioler Frau bad Naher vermeffent Die Eigenfichaf ten, von benen fie beleertidt murbe, funte man, Atolici betractet, foineswind entenen: unb bod brunten fie, bingerlich und bolitisch angeseben, munde aute Birfteng bervor. Sie war im eigentltden Stune gelbgeinig, benn es bimerte fe feber baare Pfennig ben fie aus ber Sand gebeir follte, mie fich fich iderall fit ihre Bediefniffe nach Gurwaaten um, welche man umfonft, burch Caufch ober irgenbieine Bidfeibeifchaffen fonnte. Go maren bie Schliffennen kum Thet beftenint; ben fie far geftaber bielt ale irgent einen dineffchen. Gott bube einem jeben Land bad Rothwenbige verfiehen, es fen nun jur Rabrung, jur Bilite; gur Arbenen, man brauche fich befisalb nicht an frembe ganber zu wanben, Go-befotyte fie in einem fleinen Garten

alled, mas nach ihrem Sinn bie Speifen fcmaebuft made und Kranten zuträglich marer fie befochte Trinem fermben Mantemobne bergleichen von ba mitaufmingen.

Diefe Gefinnung und was buraus foigte konnte man ihr fein gerne zugeben, ba ihre emfig gefandmelte Baarschaft der Familie doch endlich zu Gute konnen follte; auch wuften Onder und Mutter Hierin dunchung ihr nachzugeben und förderlich zu fern.

Cine andera Leidenfchuft jehoch, eine thatige, bie Siemmermeibet gefchiftig beworthet, war ber Stoll. für eine bebeutende einsth freiche Berfon gebulten au werben. Und fie batte furmahr biefen Ruhm fich nenbient umb erreicht; benn bie fans unnusen, foget oft foldlichen unter grauen obwaltenben Rlate ideserven amute fie au ihrem Wortheil anguwenben. Alles mas in ber Studt vorging, und baber and bas Innere ber Kemiffen, war ihr genan befannt, unb es ereignete fich nicht bricht ein zweifelinfter Kall, im den fie: fich nicht: 3n mischen gewußt: hatte, welches ibr mer beftet mehr gelang, ale fie immer nur sie nuben traditate, daburch aben ihren Muhupund an bem Manmon: 341 : feeigener werfter. Manche: Geirath hutbe 🕢 fin gefchioffen, modes menaghens berseine Thett biel: leithte gufriebene blieb. Wad fie aber am meiden bes fchaftigic, wan bad Kothern med Bafosbern folder Personen, die ein Ame, eine Mastellung fuchten; wodurd fie fich benn mirtlich eine arobe Anack!

Clienton erwarb, beren Ginfuß fie bann wieber gu benuben mußte.

Als Bitwe eines nicht unbebeutenben Beamten, eines rechtlichen strengen Mannes, hatte sie benn boch gelernt, wie man biejenigen durch Kleinigkeiten gewinnt, benen man burch bebeutenbes Anerbieten nicht beikommen kann.

Um aber ohne fernere Beitläufigfeit auf dem betretenen Pfabe zu bleiben, fep zunächft bemerkt, daß sie auf einen Mann, der eine wichtige Stelle betleibete, sich großen Einfluß zu verschaffen gewußt. Er war geizig gleich ihr, und zu feinem Unglud eben so speiselustig und genäschig. Ihm also unter irgend einem Borwande ein schmadhafted Gericht auf die Lafel zu bringen, blieb ihre erste Sorge. Sein Gewissen war nicht das zarteste, aber auch sein Muth, seine Berwegenheit mußte in Anspruch genommen werden, wenn er in bedenklichen fällen den Biberstand seiner Collegen überwinden und die Stimme der Pflicht, die sie ihm entgegensetten, übertäuben sollte.

Run war gerade der Fall, daß sie einen Unwürbigen begünstigte; sie hatte das Möglichste gethan ihn einzuschieben; die Angelegenheit hatte für sie eine günstige Wendung genommen, und nun kamen ihr die Arebse, dergleichen man freilich selten gesehen, glücklicher Weise zu Statten. Sie sollten sorgfältig gefüttert und nach und nach dem hohen Gönner, der gewöhnlich ganz allein sehr kärglich speiste, auf die Tasel gebracht werden.

tiebrigens gab ber ungludliche Borfall zu manchen Gefprachen und geselligen Bewegungen Anlaß. Mein Bater war jener Zeit einer ber ersten, der seine Betrachtung, seine Sorge, über die Familie, über die Stadt hinand zu erstrecken durch einen allgemein wohlwollenden Geist getrieben war. Die großen hindernisse, welche der Einimpfung der Blattern anfangs entgegen standen, zu beseitigen, war er mit verständigen Aerzten und Polizeyverwandten bemüht. Großere Sorgsalt in den hospitalern, meuschlichere Behandlung der Gesangenen und was sich hieran ferner schließen mag, machte das Geschäft wo nicht seines Lebens, doch seines Lesens und Rachenlens; wie er denn auch seine Ueberzengung überall anssprach und dadurch manches Gute bewirfte.

Er fab bieburgerliche Gesellschaft, welcher taatsform sie auch untergeordnet ware, als einen Naturzustand an, der sein Gutes und seine Boses habe, seine gewöhnlichen Lebensläuse, abwechselnd reiche und kummerliche Jahre, nicht weniger zufällig und untegelmäßig, Hagelschlag, Wasserstuthen und Brandschaben; das Gute sep zu ergreisen und zu nuten, das Bose abzuwenden oder zu ertragen; nichts aber, meinte er, sey wünschenswerther als die Verbreitung des allgemeinen guten Willens, unabhängig von jeder andern Bebingung.

In Gefolg einerfolden Gemutheart mußteer nun bestimmt werben, eine icon früher angeregte, wohl: thatigeAngelegenheit wieder zur Sprache zu bringen;

Micia wie bald nahm mich ber gewöhnliche Eins mit fich fort. Das Arbeitfnis und Freundschaft und Liebe wur aufgewegt, eiberall schaut" ich mich min es zu befriedigen. Indeffen ward Ciunlichteit, Einbildungelraft und Seist durch das Theater übernähig beschäftigt; wie weit ich hier geführt und verführt warden, darf ich nicht wieberholen.

Wenn ich nun aber nach biefer umsündlichen Erzählung zu beseinen hebe, daß ich noch immer nicht and giel meiner Absicht gelangt fer, und daß ich nur durch einen Umweg dahin zu gelangen hoffendarf, was soll ich da sagen! wie tawn ich mich entschuldigen: Allenfells hette ich folgendes vorzubrigsen: Wenn es dem humvisen erlaubt ist, dus hundereste in's Taufenblieburcheinander zu werfen,

wenn er tectlich feinem Lefer überlätt, das was allenfalls darque zu nehman fen in halben Bedentung endlich aufzusinden, halte es demikeritändigen, den Werninftigen nicht guflehen and rine fallen fürfenende Weiferiage under nach vielen Nunten him anwirken, danis man Verin Linem Weinunten daren punkten, danis nach Verin Linem Weinungen die vollenn, einfei den legte abgeseist tand zusammungesa be vienne, einfei den legte mie die verfähiebenften Einwirtungen den Weische mmeingend zu einem Entschlaft treiben, den er unf feine andere Weise, weber eine innerm Arteb voch änfam Anlaß, häter ergreifen ihnern Erteb voch innern

Mei hem Mannichfaltigen, mas in nach an fagen übrig bieibe, habe ich die Nable, mas ich genenk vormehmen will; aber auch dief ift gleichgültig, die mankt dieh eigen in Gadult faffen, lefen und weiter lefen, gulest wind beny-doch auf einmal harvorfpringen und dir gang natürlich scheinen was mit einem Worte ausgesprochen dir höchet selem worgespruchen ming, und zwarpen einem Gran von Erläungen laum einem Ausgehmen einem Ausgehmen in Form von Erläungen laum einem Ausgehlich battelt schenken mägen.

Um unn aber einigermaßen in die Michte gutoms wer, will ich mich wieder nach jenem Anderpfort umfeben und eines Erfwäche gebenken, das ich mit unferem geweichen Fremde, Jarun, den ich unter dem Ramen Mautan: im Gebirge fand, zu gang befonderer Erweitung eigner Gefähle zufälligzu führen

veranlagt warb. "Die Angelegenheiten unferes Le: bene baben einen gebeimnisvollen Gang, ber fich nicht berechnen last. Du erinnerft bich gewiß jenes Beftede, bas euer tuchtiger Bunbatgt bervorjog, ale bu bid mir, wie ich vermundet im Balbe bingeftredt lag, bulfreich naberteft ? Es leuchtete mir bamals dergestalt in die Angen und machte einen so tiefen Einbrud, bağ ich gang entzudt mar, ale ich nach Jahren es in ben Sanben eines Jungeren wiederfanb. Diefer legte feinen befonbern Berth barauf; die Inftrumente fammtad batten fich in neuerer Beit verbeffert und waren amedmäßiger eingerichtet, und ich erlangte jenes um befto eber, als ibm bie Un: fdaffung eines neuen dasurd erleichtert murbe. Mun fabrte ich es immer mit mir, freilich zu teinem Bebrauch, aber befto ficherer gu troftlicher Erinnerung: Es war Beuge bes Angenblicks wo mein Glud begann, au dem ich erft burch großen Umweg gelangen follte."

Infallig fab es Jarno, als wir bei bem Robler übernachteten, der es alfobald erkannte, und auf meine Erklarung erwiedete: "Ich habe nichts bagegen," fprach er, "daß man fich einen folden Fetisch auffellt, zur Erinnerung an manches unerwartete Gute, an bedeutende Folgen eines gleichgultigen Umstandes, es bebt uns empor als etwas das auf ein Unbegreifliches deutet, erquist uns in Verlegenheiten und ermuthigt unsere hoffnungen; aber schoner ware es, wenn du dich durch jene Werkgeuge hattest aureigen

laffen, auch bren Gebfauchen verfiehen und basjenige au leiften mas fie fumm von bir forbern."

"Ras mich betennen; verfetteich barauf, "bas mir bies bunbertmat eingefüllen ift; es regte fich in mir eine innere Stimme, bie mich meinen eigentlichen Beruf fieren ertennen ties." Ich erzähfte ihm blers auf bie Geftichte ber ertruntenen Rhaben, und wie ich bamalbi gehort, ihnen ware zu belfen gewesen wenn man ihnen zur Aber gelaffen hatte; ich nahm mir vor es zu lernen, boch jebe Stunde ibschte den Borfab uns.

"So ergreif ihn jeht, verfette jener, "ich seholch schon so lange mit Angelegenheiten beschäftigt, bie bes Menschen Seist; Gemuth, herz, und wie man bas alles nennt, betreffen und fich baraufbeziehen; allein was hast du babet für bich und andere gewonnen? Seelenleiben, in die wir durch Unglud ober eigne geher gerathen, sie zu heilen vermag der Verstund nichts; die Vernunft wenig, die Zeit viel, entschlossen Ehatigleit hingegen alles. Hier wirte jeder mit und auf sich selbs; das hast du andir, hast es an andern erfabren."

Mit heftigen und bittern Worten, wie er gewohnt ift, feste er mie ju und sugte manches harte
bas ich nicht wiederholen mag. Et fep nichts der
Mühe werth, schloß er endlich, ju lernen und
zu leisten, als dem Gesunden zu helfen, wenn er
durch irgend einen Jufall verlest fev; durch einsichtige Behandlung stelle sich die Ratur leicht wieder

her, die Aranten muffe man den Aerzten überlaffen, niemand aber bedürfe eines Mundarztes mehr als der Gesunde: In der Stille des Landlebens, im engsten Areis der Familie sep er eben so willsommen als in und nach dem Getümmel der Schlacht; in den sübesten Augenbliden wie in den bittersten und gräßlichsten; überall walte das bose Geschick grimmiger als der Lod, und eben so rückscholos, ja noch auf eine schmählichere, Lust und Leben verlegende Weise.

Du fennst ihn und beutst ohne Anstrengung, daß er mich so wenig als die Welt schonte. Am startsten aber lehnte er sich auf das Argument, das er im Namen der großen Gesellschaft gegen mich wendete. "Narrenpossen," sagteer, "sind eure allgemeine Bildung und alle Anstalten dazu. Daß ein Mensch etwas ganz entschieden verstehe, vorzuglich leiste, wie nicht leicht ein anderer in der nächsten Umgebung, darauf tommt es an, und besondere in unserm Berbande spricht es sich von selbst aus. Du bist gerade in einem Alter, wo man sich mit Verstande etwas vorseht, mit Einsicht das Borliegende beurtheilt, es von der rechten Seite angreift, seine Fähigteiten und Fertigkeiten auf den rechten Zwed hinlenst."

Was foll ich nun weiter fortfahren auszuspreden was sich von felbit versieht! Er machte mir beutlich, daß ich Dispensation von dem so wunderlich gebotenen unstäten Leben erhalten könne; es ģ

k

werbe jedoch schwer seyn es für mich zu erlangen. "Du bist von der Menschenart," sprach er, "die sich leicht an einen Ort, nicht leicht an eine Bestimmung gewöhnen. Allen solchen wird die unstäte Lebensart vorgeschrieben, damit sie vielleicht zu einer sichern Lebensweise gelangen. Billst du dich ernstlich dem göttlichsten aller Geschäfte widmen, ohne Bunder zu heilen und ohne Worte Bunder zu thun, so verwende ich mich für dich." So sprach er hastig und fügte hinzu was seine Beredsamkeit noch alles für gewaltige Gründe vorzubringen wußte.

hier nun bin ich geneigt zu enden, zunächst aber sollst du umständlich erfahren wie ich die Erlaubnis, an bestimmten Orten mich langer aufhalten zu dürfen, benutt habe, wie ich in das Geschäft, wozu ich immer eine stille Reigung empfunden, mich gar balb zu sügen, mich darin auszubilben wuste. Genug! bei dem großen Unternehmen, dem ihr entgegen geht, werd' ich als ein nubliches, als ein nothiges Glied der Gesellschaft erscheinen und euren Wegen, mit einer gewissen Sicherheit, mich anschließen; mit einigem Stolze, denn es ist ein löblicher Stolzeurer werth zu seyn.

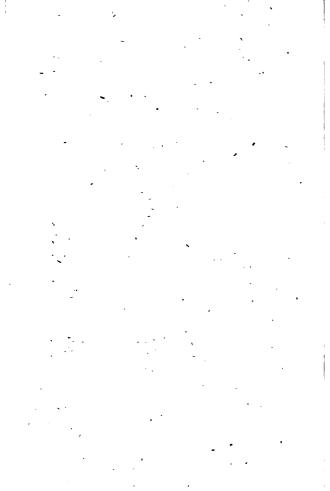

## Betrachtungen

im Sinne ber Wanderer.

Runft, Sthisches, Natur.

es may biedlieberbelebung der für tobt Sohaltenen, auf welche Meife fich auch die äußern Zeichen ibes Lebens michten verloven haben. Bei fodden Seigenscheich wir nun, daß man dei jenem Ainden das Umgefehrte versicht und angewendet, ja fle gewissenwaßen erft ermordet; freuerhieltung daßer, daß durch einen Aberlaß vielleicht ihren allem ware zu helfen gewesen. In meinem jugendlichen Cifer nahm ich wir daher im Stiffen vor, ich wollte leine Gelegenheit verfänmen, alles zu sernen wes in solchem Falle nöthig wäre, besondere das Abreblissen und was dergleichen Dietge mehr waren.

Allein wie bald-nahm mich ber gewöhnliche Dur mit fich fort. Das Beberfnis und Fronnbschaft und Liebe war aufgeregt, überall schnut"ich mich mm es zu befriedigen. Indossen ward Ginnlichkeit, Einbilbungstraft und Seist durch das Theater übermäßig beschäftigt; wie weit ich bier geführt und verfährt werden, darf ich nicht wieberholen.

Benn ich nun aber nach biefer umfündelichen Erzählung zu besennen habe, daß ich noch immer nicht and Biel meiner Absich gelangt sop, und daß umr durch einen Umweg dahinzu gelangen hoffen darf, was soll ich da sagen! wie tann ich mich entschuldigen: Allenfallschitzeich folgendes vorzuhringen: Wenn es dem Humeriben erlaubt ift, dus hunderaste int Taufenbiedurcheinander zu werfen,

wenn er tactlich feinem Lefer abgrläßt, das was allenfalls darque zu nehman fen in halben Babentung endlich aufzusinden, sollte es demisterfändigen, dem Perminftigen nicht zuflehen auf eine fattfam fürtigen handen vielen Hunden bim dawieten, damis man Perin Ainem Wrennpunkte zulete abgespiel tand zu fammengefast enterne, einse dem lerne mie die verfasiedenhen Einwirtungen dem Wenfolen munichen den verfasiedenhen Einwirtungen dem Wenfolen munichten, den er unf feine andere Weise, weber aus innerm Arteb voch äusam Anlaß, hate ergreifen tounen Erseb voch äusam Anlaß, hate ergreifen tounen

Mei hem Mannichaltigen, mes mie nach in fegen übrig bleibt, babe ich die Rabla, mas ich zunenk vornahmen will; aber auch dieß ist gleichgultig, du mant die einen in Mould fassen, keen und weiter lefen, aufest mied beny-doch auf einmal hervorfpringen und dir ganz naturlich scheinen mes mierinam Worde ausgesprochen dir höcht seltem worgesommen ming, und zwar auf einem Grap daß du nacher diesen Ginleitungen in Form von Erläungen lann einen Augentaun einen Augenbeit hättest schanfen migen.

Um mun aber einigermaßen in die Richte gut oms men, will ich mich wieder nach jenom Auderpfort umfeben und eines Gefwächt gebenken, das ich mit unfevem geveriften Freunde, Jarua, den ich under dem Namen Mautan: im Gebinge fand, zu gang befonderen Gewordung eigurv Gefühle zufälligzu führen

veranlagt warb. "Die Angelegenheiten unferes Lebens baben einen gebeimnisvellen Bang, ber fich nicht berechnen lagt. Du erinnerft bich gewiß jenes Beftede, bas euer tuchtiger Bunbatgt bervorgog, als bu bid mit, wie ich verwundet im Balbe bingeftrect lag, balfreich naberteft ? Es leuchtete mir bamals dergestalt in die Angen und machte einen fo tiefen Einbrud, baf ich gang entzudt mar, ale ich nach Jahren es in ben Sanden eines Jungeren wieberfand. Diefer legte feinen befondern Berth barauf; die Instrumente sammtad hatten fich in neuerer Zeit verbeffert und maren imedmäßiger eingerichtet, und ich erlangte jenes um befto eber, als ihm bie Anfcaffung eines neuen baburd erleichtert murbe. Mun fahrte ich es immer mit mir, freilich ju teinem Gebraud, aber befto ficerer zu troftlicher Erinne rung': Es war Beuge bes Angenblide wo mein Glud begann, ju bem ich erft burch großen Ummeg gelangen follte."

Sufallia fab es Jarno, als wir bei bem Robler übernachteten, ber es alfobald erfannte, und auf meine Erflarung erwiederte: ",,36 habe nichte bagegen," fprach er, "daß man fich einen folden Retifch aufftellt, aur Erinnerung an mandes unerwartete Gute, an bedeutende Rolgen eines gleichgultigen Umftandes, es bebt und empor als etwas bas auf ein Unbegreif: liches deutet, erquiet und in Berlegenheiten und ermuthigt unfere hoffnungen : aber iconer mare es. wenn bu bich burd jene Wertzeuge hatteft anreigen

laffen; and ihren Gebrauch'zu verfiehen und basjenige an leiften was fie fiumm von bir forbern."

"Raf mich betennen,"verfetteich barauf, "dafmir bieß hundertmal eingefullen ift; es regte fich ir mir eine innere Stimme, die mich meinen eigentlichen Beruf hieran ertennen tieß." Ich erzählte ihm hiers auf die Geftichte ber ertruntenen Rnaben, und wie ich damalbi gebore, ihnen ware zu belfen gewesen wenn man ihnen zur Aber gelaffen hatte; ich nahm mir vor es zu lernen; boch jede Stunde ibschte den Worfab und.

"So ergreif'ihnjebt," verfeste jener, "ich sehe bich schon so lange mit Angelegenheiten beschäftigt, bie bes Menschen Seist; Gemuth, Herz, und wie man bas alles nennt, betreffen und sich barauf beziehen; allein was hast bu babet für bich und andere gewonnen? Seelenleiben, in die wir durch Unglid ober eigne Fehier gerathen, sie zu heilen vermag der Verftund nichts, die Bernunft wenig, die Zeit viel, entschlossene Shatigteit hingegen alles. Hier wirle jeder mit und auf sich seibst; das hast du an dir, hast es an andern erfabren."

Mit heftigen und bittern Worten, wie er gewohnt ift, feste er mir ju und fagte manches harte
bas ich nicht wiederholen mag. Es fep nichts ber
Mühe werth, schloß er endlich, zu lernen und
zu leisten, als dem Gesunden zu belfen, wenn er
durch irgend einen Jufall verlest fev; durch einsichtige Behandlung stelle sich die Natur leicht wieder

her, die Aranten muffe man den Aeraten überlaffen, niemand aber bedurfe eines Bundarztes mehr als der Gesunde: In der Stille des Landlebens, im engsten Areis der Familie sep er eben so willommen als in und nach dem Getümmel der Schlacht; in den süßesten Augenblicken wie in den bittersten und gräßlichsten; überall walte das bose Geschick grimmiger als der Tod, und eben so rückscholos, ja noch auf eine schmählichere, Lust und Leben verlegende Weise.

Du kennst ihn und beukst ohne Anstrengung, daß er mich so wenig als die Welt schonte. Am startsten aber lehnte er sich auf das Argument, das er im Namen der großen Gesellschaft gegen mich wendete. "Narrenpossen," sagte er, "sind eure allgemeine Bildung und alle Anstalten dazu. Daß ein Menschettwas ganz entschieden verstehe, vorzüglich leiste, wie nicht leicht ein anderer in der nächsten Umgebung, darauf kommt es an, und besonders in unserm Berbande spricht es sich von selbst aus. Du bist gerade in einem Alter, wo man sich mit Verstande etwas vorseht, mit Einsicht das Borliegende beurtheilt, es von der rechten Seite angreift, seine Fähigkeiten und Fertigkeiten auf den rechten Zwea hinlenstt."

Bas foll ich nun weiter fortfahren auszuspreschen was fich von felbit verfieht! Er machte mir bentlich, daß ich Dispensation von dem fo wunderslich gebotenen unftaten Leben erhalten konne; es

ŧ

werbe jedoch schwer seyn es für mich zu erlangen. "Du bist von der Menschenart," sprach er, "die sich leicht an einen Ort, nicht leicht an eine Bestimmung gewöhnen. Allen solchen wird die unstäte Lebensart vorgeschrieben, damit sie vielleicht zu einer sichern Lebensweise gelangen. Billst du dich ernstlich dem göttlichsten aller Geschäfte widmen, ohne Wunder zu heilen und ohne Worte Wunder zu thun, so verwende ich mich für dich." So sprach er hastig und fügte hinzu was seine Beredsamteit noch alles für gewaltige Gründe vorzubringen wußte.

hier nun bin ich geneigt zu enben, zunächst aber sollst du umständlich erfahren wie ich die Erlaubniß, an bestimmten Orten mich länger aufhalten zu dürfen, benuht habe, wie ich in das Geschäft, wozu ich immer eine stille Neigung empfunden, mich gar balb zu sügen, mich darin auszubilben wußte. Genug! bei dem großen Unternehmen, dem ihr entgegen geht, werd' ich als ein nubliches, als ein nothiges Glied der Gesellschaft erscheinen und euren Wegen, mit einer gewissen Sicherheit, mich auschließen; mit einigem Stolze, denn es ist ein löblicher Stolz curer werth zu fenn.

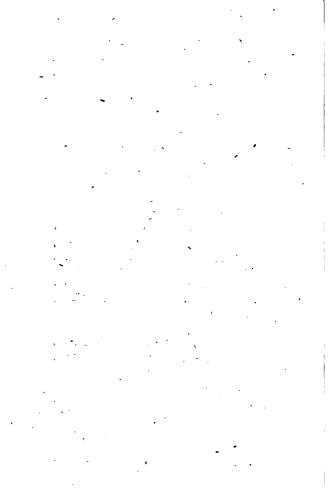

## Betrachtungen .

im Sinne ber Wanderer.

Runft, Sthisches, Natur.

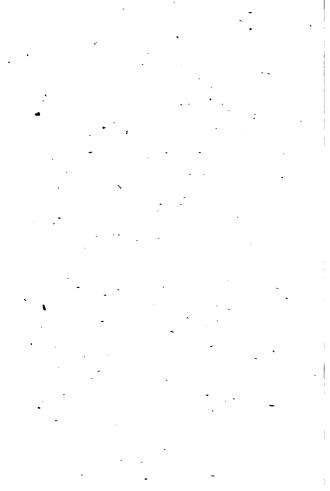

Alles Gescheibte ift schon gedacht worben, man muß nur versuchen es noch einmal zu benten.

Wie tann man fich felbst tennen lernen? Durch Betrachten niemals, wohl aber durch handeln. Bersuche deine Pflicht zu thun und du weißt gleich was an dir ift.

Bas aber ift beine Pflicht? Die Forberung bes Tages.

Die vernünftige Belt ift ale ein großes unfterbliches Individuum zu betrachten, bas unaufhaltfam bas Nothwendige bewirft und badurch fich fogar über bas Jufällige zum herrn macht.

Mir-wird, je langer ich lebe, immer verbrießlicher, wenn ich ben Menfchen febe, der eigentlich auf feiner hochten Stelle da ift um der Ratur zu gebieten, um fich und die Seinigen von der gewaltthatigen Nothwendigfeit zu befreien; wenn ich sehe wie er aus irgend einem vorgefaßten falfchen Begriff

veranlagt warb. "Die Angelegenheiten unferes Lebens baben einen gebeimnisvollen Bang, ber fich nicht berechnen lagt. Du erinnerft bich gewiß jenes Befrede, bas euer tuchtiger Bunbattt bervorjog, als bu bid mir, wie ich verwundet im Balbe hingeftredt lag, bulfreich naberteft ? Es leuchtete mir bamals dergestalt in die Angen und machte einen fo tiefen Einbrud, baf ich gang entjudt mar, ale ich nach Jahren es in ben Sanden eines Jangeren wiederfanb. Diefer legte feinen befonbern Berth barauf; die Infrumente fammtfic batten fic in neuerer Beit verbeffert und maren zwedmäßiger eingerichtet, und ich erlangte jenes um befto eber, als ibm bie Un: fchaffung eines neuen baburd erleichtert wurde. Mun fabrte ich es immer mit mir, freilich au teinem Gebraud, aber befto ficherer ju troftlicher Erinne rung: Es war Beuge bed Angenblide wo mein Glud begann, ju bem ich erft burch großen Ummeg gelangen foute."

Infallig fab es Jarno, als wir bei bem Robler übernachteten, der es alsobald ertannte, und auf meine Erllärung erwiederte: "Ich habe nichts dagegen," sprach er, "daß man sich einen folden Fetisch auftellt, zur Erinnerung an manches unerwartete Gute, an bedeutende Folgen eines gleichgultigen Umstandes, es hebt und empor als etwas das auf ein Unbegreifliches deutet, erquist uns in Berlegenheiten und ermuthigt unsere hoffnungen; aber schoner ware es, wenn du dich durch jene Wertzeuge hattest auretzen

laffen, auch ihren Gebrauchen verftehen und basjenige au leiften was fie flumm von bir forbern."

"Las mich betennen, "verfesteich barauf, "das mir bles hunbertmal eingefullen ist; es regte sich in mir eine innere Stimme, die mich meinen eigentlichen Beruf hieran ertennen ließ. Ich erzählte ihm hierauf die Geftichte ber ertruntenen Rhaben, und wie ich bamalbi gebort, ihnen ware zu helfen gewesen wenn man ihnen zur Aber gelassen hätte; ich nahm mir vor es zu lernen, boch jebe Stunde loschte ben Borfan und.

"So ergreif ihn jeht," verfette jener, "ich sehebich schon so lange mit Angelegenheiten beschäftigt, bie bes Menschen Seist; Gemuth, herz, und wie man bas alles nennt; betreffen und sich barauf beziehen; allein was hast bu babet für bich und andere gewonnen? Seelenleiben, in die wir burch Unglud ober eigne Fehier gerathen, sie zu heilen vermag der Verstund nichts; die Bernunft wenig, die Zeit viel, entschlossene Shatigteit hingegen alles. Her wirle jeder mit und auf sich selbst; das hast du an dir, hast es an andern erfahren."

Mit heftigen und bittern Worten, wie er gewohnt ift, feste er mirgu-und fagte manches harte
bas ich nicht wiederholen mag. Es fep nichts ber
Mühe werth, schloß er eudlich, zu lernen und
zu leisten, als dem Gefunden zu helfen, wenn er
durch irgend einen Jufall verlest fev; durch einsichtige Behandlung stelle sich die Natur leicht wieder

her, die Aranten muffe man den Aerzten überlaffen, niemand aber bedürfe eines Bundarztes mehr als der Gesunde. In der Stille des Landlebens, im engsten Areis der Familie sep er eben so millommen als in und nach dem Getümmel der Schlacht; in den sübesten Augenbliden wie in den bittersten und gräßlichten; überall walte das bose Geschick grimmiger als der Lod, und eben so rückscholos, ja noch auf eine schmählichere, Luft und Leben verlegende Beise.

Du tennst ihn und deutst ohne Anstrengung, daß er mich so wenig als die Welt schonte. Am startsten aber lehnte er sich auf das Argument, das er im Namen der großen Gesellschaft gegen mich wendete. "Narrenpossen," sagte er, "sind eure allgemeine Bildung und alle Anstalten dazu. Daß ein Mensche etwas ganz entschieden verstehe, vorzuglich leiste, wie nicht leicht ein anderer in der nächsten Umgebung, darauf tommt es an, nud besondere in unserm Berbande spricht es sich von selbst aus. Du bist gerade in einem Alter, wo man sich mit Verstande etwas vorseht, mit Einsicht das Borliegende beurtheilt, es von der rechten Seite angreift, seine Fähigseiten und Fertigseiten guf den rechten Zwed hinlenst."

Bas foll ich nun weiter fortfahren auszuspreden was fich von felbst versteht! Er machte mir bentlich, daß ich Dispensation von dem so wunderlich gebotenen unstaten Leben erhalten könne; es ١

1

werbe jedoch schwer seyn es für mich zu erlangen. "Du bist von der Menschenart," sprach er, "die sich leicht an einen Ort, nicht leicht an eine Bestimmung gewöhnen. Allen solchen wird die unstäte Lebensart vorgeschrieben, damit sie vielleicht zu einer sichern Lebensweise gelangen. Billst du dich ernstlich dem göttlichsten aller Geschäfte widmen, ohne Munder zu heilen und ohne Worte Munder zu thun, so verwende ich mich für bich." So sprach er hastig und fügte hinzu was seine Beredsamkeit noch alles für gewaltige Gründe vorzubringen wußte.

hier nun bin ich geneigt zu enden, zunächst aber follst du umständlich erfahren wie ich die Erlaubnis, an bestimmten Orten mich langer aufhalten zu dürfen, benuht habe, wie ich in das Seschäft, wozu ich immer eine stille Reigung empfunden, mich gar balb zu sügen, mich darin auszubilden wuste. Senug! bei dem großen Unternehmen, dem ihr entgegen geht, werd' ich als ein nubliches, als ein nothiges Glied der Sesellschaft erscheinen und euren Wegen, mit einer gewissen Sicherheit, mich anschließen; mit einigem Stolze, denn es ist ein löblicher Stolz eurer werth zu seyn.

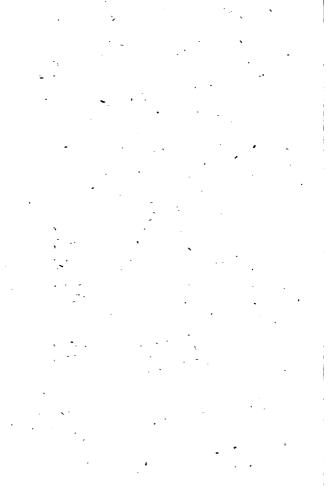

## Betrachtungen

## im Sinne ber Manberer.

Runft, Sthisches, Natur.

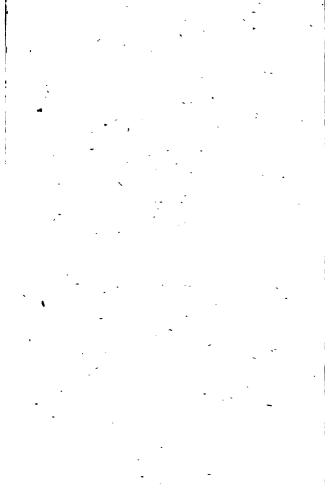

Alles Gescheibte ift schon gedacht worben, man muß nur versuchen es noch einmal zu benten.

Wie tann man fich felbst tennen lernen? Durch Betrachten niemals, wohl aber burch handeln. Bersuche beine Pflicht zu thun und bu weißt gleich was an dir ift.

Bas aber ift beine Pflicht? Die Forderung bes Tages.

Die vernünftige Belt ift als ein großes unfterbliches Individuum zu betrachten, das unaufhaltsam das Nothwendige bewirft und dadurch sich sogar über das Jufällige zum herrn macht.

Mir-wird, je langerich lebe, immer verbrießlicher, wenn ich den Menschen sebe, der eigentlich auf seiner bechten Stelle da ist um der natur zu gebieten, um sich und die Seinigen von der gewaltthatigen Nothwendigfeit zu befreien; wenn ich sehe wie er aus irgend einem vorgefaßten falschen Begriff gerade das Gegentheil thut von dem was er mill, und fich alebann, weil die Unlage im Gangen verborben ift, im Einzelnen fummerlichherumpfuschet.

Luchtiger, thatiger Mann perdiene bir und'er-warte:

von den Grofen - Gnade, wen ben Machtigen - Guuft, men Ebatigen und

Susa — House

von ber Menge — Neigung, von bem Einzelnen — Liebe.

THE PARTY OF

Die Dilettanten, wenn sie das Möglichste gethan haben, pflegen zu ihrer Entschuldigung zu sagen, die Arbeit sen noch nicht fertig. Freilich tenn sie nie fertig werden, weil sie nie recht angesangen marb. Dar Meister stellt sein Werk mit wunigen Strichen als sertig dar, ausgesührt; war micht, schot ist es vollendet. Der geschickteste Dilettant tastet im Ungewissen, und wie die Ausführung wichst, kunnt die Unsscheit der orden Anlage kunner mehr zum Worschein. Gang zwieht entbedt sich vert das Berfahlte, das nicht ausgusteichen ift, und so kann das Werkelbe, das nicht ausgusteichen ift,

In der mabnen Sunft gibt ed feine Borfoule, mabl aber Marbeneitungen; die beste jedech ift die Cheilnabme des geringken Chilers am Geschäft des Meisters. Ans Farbenreibern sind treffliche Mabler hervergegangen.

ent?

Ein anderes ift die Nachäffung, zu melder die maturliche allgemeine Thatigkeit des Menschen durch einen bedeutenden Aunftler, der das Schwere mit Leichtigkeit vollbringt, zufällig angeregt wird.

Bon ber Nothwenbigfeit: baß ber bilbende Knufter Studien nach der Ratur mache, und von dem Werthe berfelben aberhaupt find wir genug- fam übergengt: allein wir languen nicht, baß as und öftere betrübt, wenn wir den Mifbrauch eines fo leblichen Strehens gewahr werden,

orth Title

Nach unserer Neberzeitzung sollte det junge Künstler wenig oder gar feine Studien nach der Matur beginnen, wobei er nicht zugleich dächte, wie er jedes Blatt zu einem Ganzen abrunden, wie er diese Einzelnheit, in ein angenehmes Bilb verwandelt, in einen Rahmen eingeschloffen, dem Liebhaber und Kenner gefällig anbieten mage.

To steht manches Schone isolirt in ber Welt, boch ber Geist ist es, ber Verknüpfungen zu entbeden und baburch Aunstwerke hervorzubeingen hat.

— Die Plume gewinnt erst ihren Reiz durch das Insect das ihr anhängt, durch den Thautropfen der sie beseuchtet, durch das Gesäß woraus sie allenfalls ihre lette Nahrung zieht. Kein Busch, tein Baum, dem man nicht durch die Nachbarschaft eines Felsens, einer Quelle, Bedeutung geben, durch eine mäßige einsache Ferne größern Reiz verleihen könnte. So ist es mit menschlichen Figuren und so mit Thieren aller Art beschaffen.

Der Bortheil, ben fich ber junge Kunftler hieburch verschafft, ift gar mannichfaltig. Er lernt benten, bas Paffende gehörig zusammenbinden, und, wenn er auf diese Weise geistreich componirt, wird es ihm zuleht auch an dem was man Ersindung nenut, an dem Entwickeln des Mannichfaltigen aus dem Einzelnen, keineswegs fehlen können,

Thut er nun hierin der eigentlichen Runftpadagogif mahrhaft Genuge, fo hat er noch nebenber ben großen nicht zu verachtenden Gewinn, baß er lernt, verfäufliche dem Liebhaber anmuthige und liebliche Blatter hervorzubringen. Eine folche Arbeit braucht nicht im bochften Grabe ausgeführt und vollendet ju fepn; menn fie gut gesehen, gedacht und fertig ift, so ift fie für ben Liebhaber oft reizender, ale ein größeres ausgeführtes Werk.

Beschaue boch jeder junge Runftler seine Studien im Buchelden und im Portefeuille, und überlege wie viele Blatter er davon auf jene Beise genieß-bar und munschenemerth hatte machen tonnen.

Es ift nicht die Rede vom Soheren, wovon man wohl auch sprechen tonnte, sondern es soll nur als Barnung gesagt sepn, die von einem Abwege zurudruft und auf's Sohere hindeutet.

Bersuche es doch der Kunstler nur ein halb Jahr praktisch und setze weder Rohle noch Pinsel an, ohne Intention, einen vorliegenden Naturgegenstand als Bild abzuschließen. hat er angebornes Talent, so wird sich's bald offenbaren, welche Absicht wir bei diesen Andeutungen im Sinne begten.

Supemirmit wem du amgehft, fo fage ich dir wer du bift; weiß ich womit du bichtbefchaftigft, fo weißich was and dir werben kann.

Jeber Menich muß nach feiner Beife benten, benn er findet auf feinem Bege immer ein Bahred, wher eine Art von Bahrem bie ihm bund's Leben bilft; nur barf er fich nicht geben laffen; er muß fich controlleen; ber blofe nachte Inflinct: gogiemt nicht bem Menichen.

Unbebingte Thatigfeit, von melder Art fie fen, macht gulegt banferott.

In den Werken bes Menschen wie in denen ber Natur find eigentlich bie Absichten vorzüglich ber Ausmerksamkeit werth.

Die Manfihen werben an fich und andern tree, weil fie die Mittel als Zwed behandeln, bu benn vor lauter Chatigfett gar nichts geschieht ober viel- leicht gar bas Wiberwartige.

Mus wir ausbunden, was wir vornahmen, follte fichen vollfemmen forrein und fichen febre daßt die Welt nur daran zu verderbem hatte; wie blieben baburch in dem Wertheil, das Wenscholene zurecht zurrächen, das Lepforte wieder herzustellen.

Gange, Halb: und Bierteldierthame finte gar fcwer und muhfam zurecht zu legen, zu fichten und bas Wahre baran bahin zu fellen wohin es gehört.

Es ift nicht immer nothig dus das Wahre fic verkörpere; schan genug, wenn es geiftig umber schwebt und Uebereinstimmung bewirtt; wenn es wie Glodenton ernstefreundlich burch die Lufte wogt.

Wenn ich jungere beutsche Mahler, sogar solche bie fich eine Bett inng in Italien aufgehalten, bes fruge: marum: fit boch besondere in ihren Landschaften, so widemartige grelle Wine benn Anger darstellen und vor aller Harmonie zu fliehen scheinen? fo geben sie wohl ganz dreist und getrost zur Antwart: sie saben die Natur genau auf solche Weise.

Rant hat und aufmerksam gemacht daß es eine Aritik der Bernunft gebe, daß dieses höchte Bermögen, was der Mensch besitht, Ursache habe, über sich selbst zu wachen. Wie großen Bortheil und diese Stimme gebracht möge jeder an sich selbst geprüft haben. Ich aber möchte in eben dem Sinne die Aufgabe stellen, daß eine Aritik der Sinne notig sep, wenn die Aunst überhaupt, besonders die deutsche, irgend wieder sich erholen und in einem erfreulichen Lebensschritt vorwärts geben solle.

Der jur Bernunft geborene Mensch bedarf noch großer Bildung, sie mag sich ihm nun durch Sorgfalt der Eltern und Erzieher, durch friedliches Beispiel, ober durch strenge Ersahrung nach und nach offenbaren. Ebenso wird zwar der ang eh en de Runftler, aber nicht der vollendete geboren; sein Auge tommefrisch auf die Welt, er habe gludlichen Blid für Sestalt, Proportion, Bewegung; aber für höhere Composition, für Haltung, Licht, Schatten, Farben kann ihm die natürliche Anlage sehlen ohne daß er es gewahr wird.

Ifter nun nicht geneigt von bober ausgebilbeten Runftlern ber Bor: und Mitzeit bas zu lernen was ihm fehlt um eigentlicher Runftler zu fenn,

fo wird er im falfchen Begriff von bewahrter Originalität hinter fich felbst gurudbleiben; benn nicht allein bas was mit uns geboren ift, sondern auch bas was wir erwerben tonnen, gehört uns an und wir sind es.

Allgemeine Begriffe und großer Duntel find immer auf bem Bege entfehliches Unglud angurichten.

"Blafen ift nicht floten, ihr mußt die Finger bewegen."

Die Botanifer haben eine Pflanzenabtheilung, die fie Incompletae nennen; man fann eben auch fagen, daß es imcomplete, unvollständige Menschen gibt. Es fiud diejenigen beren Sehnsucht und Streben mit ihrem Thun und Leisten nicht proportionirt sind.

Der geringfte Menich fann complet fenn, wenn er fich innerhalb ber Grangen feiner Fahigfeiten und Fertigfeiten bewegt; aber felbft fcone Borguge werden verdunfelt, aufgehoben und vernichtet, wenn jenes unerläßlichigeforderte Ebenmaß abgeht.

Diefes Unbeil wird fich in der neuten Jeit noch offer hervorthun; denn wer wird wohl den Forberungen einer durchand gesteigerten Gegenwart und zwar in schnellfte Bewegung genugthun tonnen?

Nur flugthätige Menschen, die ihre Kräfte tennen und fie mit Dag und Gescheibtigfelt bennten, werben es im Weltwesen weit beingen.

Ein großer Fehler: daß man fich mehr buntt als man ift und fich weniger fchaht als man werth ift.

Es begegnet mir von Zeit zu Zeit ein Jungling an dem ich nichts verändert noch gebeffert munksite; nur macht mir bange, duß ich manchen vollsdummen geeigner sehe, im Zeitstrom mit fortzuschwimmen, und hier ist wo ich immerfort aufmerklin muchen mochter daß dem Menschen in seinem zerbrechlichen Kahn eben deshalb das Ander in die Hand gegeben ist, damit er nicht der Willkur der Bellen, sondern dem Willen seiner Einsicht Folge leiste:

Wie foll nun aber ein junger Mann für fich felbft babin: gelängen, basjenige für tabelnewerth und fcbab-

fchablich anzufehen was jederman treibt, billigt und fordent? werum foll er fich nicht und fein Raturell auch babin gehen laffen?

Für das größte Unheil unferer Zeit, die nichts reif werden läßt, muß ich halten, daß man im nachsten Augendlick den worhergebenden verspeist, den Eag im Lage verthut, und so immer and der Hund in den Mund lebt, ohne ivgend etwas vor sich zu bringen. Haben wir doch schon Wätter für fämmtliche Lageszeiten! ein guter Ropf konnte wohl noch eins und das andere intercaliren. Dabum wird alles mas ein jeder thut, zieht, dichtet, ja mas er vor hat, in's Deffentliche geschieppt. Miesmand darf sich freuen oder leiden als zum Zeitverzeib der übrigen; und so springt's von hans zu haus, von Stadt zu Stadt, von Neich zu Reich, und zieht, von Weich, alles veloseiserisch.

So wenig nun die Dampfmaschinen zu bampfen find, so wenig ist dieß auch im Sittlichen möglich; die Lebhaftigfeit des Sandcis, das Durchxauschen des Papiengelde, das Anschwellen der Schulden, nun Schulden zu bezahlen, das alles find die ungehmern Gemente, auf din gegennete-Gette d Berte. XXII. Bb. 'Es steht manches Schone isolirt in der Welt, boch der Geist ist es, der Verknüpfungen zu entbeden und badurch Aunstwerke hervorzublingen hat.

— Die Plume gewinnt erst ihren Reiz durch das Insect das ihr anhängt, durch den Thautropfen der sie beseuchtet, durch das Gesäß woraus sie allenfalls ihre lette Nahrung zieht. Kein Busch, kein Baum, dem man nicht durch die Nachbarschaft eines Felsens, einer Quelle, Bedeutung geben, durch eine mäßige einsache Ferne größern Reiz verleiben könnte. So ist es mit menschlichen Figuren und so mit Thieren aller Art beschaffen.

Der Bortheil, den sich der junge Kunstler biedurch verschafft, ift gar mannichfaltig. Er lernt denten, das Paffende gehörig zusammenbinden, und, wenn er auf diese Weise geistreich componirt, wird es ihm zuleht auch an dem was man Ersudung nenut, an dem Entwickeln des Mannichfaltigen aus dem Einzelnen, teineswegs fehlen können,

Ehut er nun hierin der eigentlichen Runftpabagogit mahrhaft Genuge, fo hat er noch nebenber ben großen nicht zu verachtenden Gewinn, daß er lernt, vertäufliche dem Liebhaber anmuthige und liebliche Blatter hervorzubringen. Eine folche Arbeit braucht nicht im bochten Grade ausgeführt und vollendet zu fepn; menn fie gut gefeben, gedacht und fertig ift, so ift fie für ben Liebhaber oft reizender, als ein größeres ausgeführtes Werk.

Beschaue boch jeder junge Runftler seine Studien im Buchelden und im Portefeuille, und überlege wie viele Blatter er davon auf jene Beise geniest bar und munschenswerth hatte machen können.

Es ift nicht die Rebe vom Soberen, wovon man wohl auch fprechen tonnte, fondern es foll nur als Warnung gefagt fepn, die von einem Abwege zurudruft und auf's Sobere hindeutet.

Versuche es doch ber Kunstler nur ein halb Jahr praktisch und setze weder Kohle noch Pinsel an, ohne Intention, einen vorliegenden Naturgegenstand als Bild abzuschließen. hat er angebornes Talent, so wird sich's balb offenbaren, welche Absicht wir bei biesen Andeutungen im Sinne begten.

Bige-mir mit wem bu amgehft, fo fage ich bir wer bu bift.; weiß ich wumit bu bichtbeschäftigst, fi weißlich web aus bir werben kann.

Jeber Menich muß nach feiner Beife benten, benn er findet auf seinem Begeimmer ein Bahred, wer eine Art von Bahrem bie ihm bund's Leben hilft; nur barf er fich nicht geben laffen; er muß fich controlleen; ber biefe nachte Inflinct gogient nicht bem Menichen.

Unbedingte Thatigleit, von melder Art fie fen, macht gulest banterott.

In ben Werten bes Menichen wie in benen ber Natur find eigentlich bie Absichten vorzüglich ber Aufmertfamteit werth.

Die Menfichen werben an fich und aubern tree, weil fie bie Mittel als Zwed behandeln, bu benn vor lauter Ehatigkeit gar nichts geschieht ober viel- leicht gar bas Wiberwärtige.

Mas wir ausbenten, was wir vornehmen, follte fichur volltemmen fürrein und fchon febns daßt bie Molt nur daran zu verderbem hätte; wie blieben daburch in dem Abrebeil, das Wescholene zurecht zurricken, das Softbrie wieder herzuftellen.

Ganze, Halb: und Bierteldierthamer finte gar schwer und muhfam zurecht zu legen, zu sichten und das Wahre daran dahin zu swährn wohin es gehört.

Es ift nicht immer nothig duf das Wahre fic verkbrpere; schan genug, wenn es geistig umber schwebt und Uebereinstimmung bewirtt; wenn es wie Glodenton ernstefreundlich burch die Lufte wogt.

Wenn ich jungere beutsche Mahler, sogar solche bie fich eine Zett lang in Italien aufgehalten, bestenge: mannen fit bocht besondere in ihren Landsschaften, so widenwartige greffe Tone bem Ange barstellen und vor aller Harmonie zu stiehen scheinen? jo geben sie wohl ganz breist und getrost zur Antwert; sie saben die Natur genau auf solche Weise.

Kant hat uns aufmerkfam gemacht daß es eine Aritik der Bernunft gebe, daß dieses hochfte Bermögen, was der Mensch besit, Ursache habe, über sich selbst zu wachen. Wie großen Bortheil und diese Stimme gebracht möge jeder an sich selbst geprüft haben. Ich aber möchte in eben dem Sinne die Aufgabe stellen, daß eine Aritik der Sinne nothig sep, wenn die Aunst überhaupt, besonders die deutsche, irgend wieder sich erholen und in einem erfreulichen Lebensschritt vorwärts gehen solle.

Der jur Vernunft geborene Menich bedarf noch großer Bildung, fie mag fich ihm nun durch Sorgfalt der Eltern und Erzieher, durch friedliches Beispiel, oder durch ftrenge Erfahrung nach und nach offenbaren. Ebenso wird zwar der angehen de Runftler, aber nicht der vollendete geboren; sein Auge tommefrisch auf die Welt, er habe gludlichen Blid für Gestalt, Proportion, Bewegung; aber für höhere Composition, für haltung, Licht. Schatten, Farben kann ihm die natürliche Anlage feblen ohne daß er es gewahr wird.

Ifter nun nicht geneigt von bober ausgebilbeten Runfilern ber Bor- und Mitzeit bas zu lernen was ihm fehlt um eigentlicher Runftler zu fenn,

fo wird er im falfchen Begriff von bemahrter Drigisnalität hinter fich felbft guruchbleiben; benn nicht allein das was mit und geboren ift, fondern auch das was wir erwerben tonnen, gehört und an und wir find es.

Allgemeine Begriffe und großer Duntel find immer auf bem Wege entfehliches Huglud angurichten.

"Blafen ift nicht fibten, ihr mußt die Finger bewegen."

Die Botaniter haben eine Pflanzenabtheilung, die fie Incompletae nennen; man tann eben auch fagen, daß es imcomplete, unvollständige Menschen gibt. Es find diejenigen deren Sehnsucht und Streben mit ihrem Thun und Leisten nicht proportionirt find.

Der geringfte Menich fann complet fepn, wenn er fich innerhalb ber Grangen feiner gabigteiten und Fertigfeiten bewegt; aber felbft fcone Borzuge werben verbuntelt, aufgehoben und vernichtet, wenn jenes unerlaglichigeforberte Ebenmaß abgeht.

Diefes Unbeil wird fich fuber neueen Jeit noch ofter hervorthun; benn wer wird wohl ben Fürderungen einer durchand gesteigerten. Gegenwart und zwar in schneuser Bewegung genugthun können?

Nur flugthatige Menfchen, die ihre Krafte tennen und sie mit Das und Gescheidtigfelt benuten, werden es im Weltwesen weit bringen.

Ein großer Fehler: daß man fic mehr duntt als man ift und fich weniger fchiet als man werthift.

Es begegnet mir von Zeit zu Zeit ein Jungling an dem ich nichts verändert noch gebeffert munkfifte; nur macht mir bange, duß ich manchen vollsommen geeignet sehe, im Zeitstrom mit fortzuschwimmen; und hier iste wo ich immerfort aufmerklim muchen mochte: daß dem Menschen in seinem zerbrechlichen Kahn eben deßhalb das Ander in die Hand gegeben ist, damit er nicht der Willkur der Wellen, sondern dem Willen seiner Einsicht Folge leiste:

Wie foll nun aber ein junger Mannt für fich felbft babin gelangen, badjenige für tabelnewerth und fcab:

fchablich anzufehen was jederman treibt, billigt und forhent? werum foll er fich nicht und fein Naturell auch babin gehen laffen?

Für das größte Unbeil unserer Zeit, die nichts reif werden laßt, muß ich halten, daß man im nächsten Augenblick den worbergebenden verspeist, dem Lag im Lage verthut, und fo immer and der Hand in den Mund lebt, ohne ivgend etwas vor sich zu bringen. Haben wir doch schon Watter für sammtliche Lageszeiten! ein guter Kopf könnte wohl noch eins und das andere intercaliren. Daburd wird alles was ein jeder thut, treibt, dichtet, ja mas er vor hat, in's Destretliche geschieppt. Miesteil der übrigen; und so springt's von hans zu haus, von Stadt zu Stadt, von Neich zu Keich, und zuleht von Walch, alles veloseiserisch.

So wenig nun bie Dampfmaschinen zu bampfen find, so wenig ist dieß auch im Sittlichen möglich; die Lebhaftigleit bes Sandcis, das Durchrauschen des Papiengelba, das Anschwellen der Schulden, mu Schulden zu bezohlen, das Ales find die ungehauern Gemente, auf die gegenner-Gettels Werte. XXII. Db. tig ein junger Mann geseht ift. Bohl ihm, wem er von der Natur mit mäßigem, ruhigem Sinn begabt ift, um weber unverhaltnismäßige Forde rungen an die Welt zu machen, noch auch von ihr fich bestimmen zu lässen.

Aber in einem jeben Areise bebroht ihn ber Tagesgeist; und nichts ift nothiger als fruh genug ihm die Richtung bemertlich zu machen, wohin fein Wise zu steuern hat.

Die Bebentsamfeit ber unschulbigsten Reben und Sandlungen mach?t mit ben Jahren; und wen ich langer um mich sehe, ben suche ich immersort aufmertsam zu machen, welch ein Unterschieb ftatt finde zwischen Aufrichtigkeit, Bertranen und Indiscretion, ja daß eigentlich tein Unterschied sep, vielmehr nur ein leiser Uebergang vom Unverfanglichsten zum Schädlichsten, welcher bemerkt oder vielmehr empfunden werden musse.

hierauf haben wir unfern Tact ju üben, fonft laufen wir Gefahr auf dem Wege, worauf wir und die Gunft der Menfchen erwarben, fie gang mnverfehens nieder ju verscherzen. Das begreift

man wohl im Laufe bes Lebens von felbft, aber erft nach bezahltem theurem Lehrgelbe, bas man leiber feinen nachkommenden nicht ersparen tann.

Das Berhaltnis der Aunste und Biffenschaften jum Leben ift nach Berhaltnis der Stufen worauf sie stehen, nach Beschaffenheit der Zeiten und taufend andern Jufalligfeiten sehr verschieden; defiwegen auch niemand barüber im Ganzen leicht tlug werden kann.

Poefie wirft am meisten im Anfang ber Bustande, sie sepen nun gang roh, halbeultivirt, ober bei Abanderung einer Eultur, bei'm Gemahrmerben einer fremden Eultur, daß man also sagen kann, die Wirkung ber Neuheit findet durchaus statt.

Musit im besten Sinne bedarf wentger ber Neuheit, ja vielmehr je alter sie ist, je gewohnter man sie ist, besto mehr wirtt sie.

Die Burde der Aunst erfcheint bei der Mufit vielleicht am eminentesten, weil fie teinen Stoff hat, der abgerechnet werden mußte. Sie ift gans Born nab Gohalt und erhöht und verebelt alled mad die andebrucht.

Die Musit ist heitig ober profan. Das heilige ist ihrer Burbe gang gemäß, und hier hat sie die größte Wirtung auf's Leben, welche sich durch alle Zeiten und Epochen gleich bleibt. Die profane follte burchaus heiter sepn.

Eine Mufit bie ben heiligen und eine halbichurige, rafter vermischt ist gottlos, und eine halbichurige, welche schwache, jammervolle, erbarmliche Empfin-Bulieben Anbet, ift abgeschandete Beila feift nicht ernst grung, um beilig mussen, und vei fehit ihr ber Saupruhavalter bei Emigegengeschien: die heitertit.

Die Heiligkeit ber Atrofenmusiten, das Deitere und Recische der Boltsmelodien sind die beiden Angeln, um die sich die wahre Musik herumdreht. Auf biesen beiden Punkten beweist sie seberzeit eine unausbleibliche Wirfung: Andacht oder Lanz. Die Bermischung macht tere, die Berschwächung wird fade, und will die Musik sich an Lehrgedichte oder heldreibende und bergl. wenden, so wird sie kalt.

Palaftit mirte eigentlich nur auf ihner boch femStufe; alles Mittlere tann wohl and mehr bennEiner Urfache imponiven, aber alle mittberen Aunstiwerte biefer Art machen mehr irre als baß st erfreuen. Die Bildhauertunst muß sich daher nochein stoffartiges Interesse fucion, und bas findet sixin den Bildnissen bedeutender Menschen. Aberauch hier muß sie schon einen hohen Grad erreichen,
wenn sie zugleich wahr und mundie sepniviss.

Die Dableren ift die läglichfte und bequemftevon allen Runften. Die läßlichfte, meil man ibp um des Stoffes und bes Gegenstandes willen and da wo sie nur Sandwert oder taum eine Kunft ift, vieles ju Gute balt und fich an ihr, erfreut: theils weil eine technische obaleich geistlose Ausführ rung den Ungebildeten wie den Gebildeten in Were munderung fest, fo daß fie fich alfo nur einigermaten jur Aunft ju fleigern braucht, um in einem. boberen Grade willfommen ju fenn. Mahrheit in Farben, Oberfiachen, in Beziehungen der ficht= baren Gegenstände auf einander, ift icon ange= nehm; und da das Auge obnehin gewohnt iftalles zu feben, fo if ibm eine Diggeftalt, und alfo aud ein Migbild nicht fo juwider ale bem Dhr ein Mißton. Man lagt die ichlechtefte Abbilbung gel= ten, meil man noch fchiechtere Gegenstäube zu feben gewohnt ift. Der Mabler barf alfo mir einigern

ı

maßen Runftler fenn, fo findet er icon ein größeres Publicum als der Rufiter, der auf gleichem Grade ftunde; wenigstens tann der geringere Rahler immer far fich operiren, anstatt daß der mindere Rufiter fich mit andern focitren muß, um durch gefellige Leiftung einigen Effect zu thun.

Die Frage: ob man bei Betrachtung von Aunstleistungen vergleichen folle ober nicht, mochten wir folgendermaßen beantworten: Der ausgebilbete Kenner soll vergleichen; benn ihm schwebt die Ibee vor, er hat den Begriff gefaßt was geleistet werden tonne und solle; ber Liebhaber, auf dem Bege zur Bildung begriffen, fordert sich am besten wenn er nicht vergleicht, sondern jedes Berdienst einzeln betrachtet; dadurch bildet sich Gefühl und Sinn für bas Allgemeinere nach und nach aus. Das Bergleichen der Untenner ist eigentlich nur eine Bequemlichteit, die sich gern des Urtheils überbeben möchte.

Wahrheitsliebe zeigt fich barin, bag man überall bas Gute gu finden und gu ichagen weiß.

Ein hiftorifdes Menfcengefühl beißt ein bergeftalt gebilbetes, daß es bei Schung gleichzeiti= ger Berdienste und Berdienstlichkeiten auch die Bergangenheit mit in Anschlag bringt.

Das Befte mas mir von ber Gefchichte haben ift ber Enthuslasmus ben fie erregt.

Eigenthumlichfeit ruft Eigenthumlichfeit hervor.

Man muß bedenten, daß unter den Menfchen gar viele find, die doch auch etwas Bedeutendes fagen wollen ohne productiv zu fepn, und da tommen die wunderlichsten Dinge an den Tag.

Tief und ernftlich bentende Menfchen haben gegen bas Publicum einen bofen Stand.

Wenn ich die Meinung eines andern anhören foll, so muß fie positiv ausgesprochen werden; problematisches hab' ich in mir felbst genug.

Der Aberglaube gebort jum Befen bes Men= ichen und fluchtet fic, wenn man ibn gang und gar ju verbrangen bente, in bie manderlichften Ecten und Bintel, von wo er auf einmal, wenn er einigermaßen ficher ju fenn glaubt, wieder hervortritt.

Bir murben gar vieles beffer tennen, wenn wir es nicht zu genau erfennen wollten. Bird und boch ein Gegenstand unter einem Binkel von funf und vierzig Graben erft faßlich.

Mitroftope und Fernrohre verwirren eigentlich ben reinen Menfchenfinn.

Ich schweige zu vielem ftill, benn ich mag die Menschen nicht irre machen, und bin wohl zufrieden, wenn fie fich freuen ba wo ich mich argete.

Alles mas unfern Geift befreit, ohne und bie Berrichaft über und felbft ju geben, ift verberblich.

Das Was bes Aunstwerts interessirt bie Menichen mehr als das Wie; jenes tonnen sie einzeln ergreifen, biefes im Sanzen nicht fussen. Daber tommt das herausheben von Stellen, wobei zuleht, wenn mantwohl aufmerft, bie Wirfung ber. Sotulität auch nicht ausbleibt, aber jebem undemußt.

Die Frage: woher hat's ber Dichter? geht auch nur auf's Bas, vom Bie erfährt babei niemand eines.

Einbildungefraft wird nur durch Runft, befombere durch Poeffe geregelt. Es ift nichts furchterlicher als Einbildungefraft ohne Geschmad.

Das Manierirte ift ein verschltes Ibeelle, ein subjectivirtes Ibeelle; baber fehlt ihm bas Geiffe reide nicht leicht.

Der Philolog ift angewiesen auf die Congruenzbes Geschriebeniberlieferten. Ein Manuscript liegt zum Grunde, es sinden fich in demfelben wirkliche Luden, Schreibfehler, die eine Lude im Sinne machen, und was sonst alles an einem Manuscript zu tadeln sepn mag. Nun findet sicheine zwepte Abschrift, eine britte; die Bergleichung derselben bewirft immer mehr, das Berständige und Bernünftige der Ueberlieferung gewahr zu werden. Ja er geht weiter und vertangt von sei-

nem innern Sinn, daß derfelbe ohne außere Sulfsmittel die Congruenz des Abgehandelten immer
mehr zu begreifen und darzustellen wisse. Weil
nun hiezu ein besondrer Tact, eine besondre Bertiefung in seinen abgeschiedenen Autor nothig und
ein gewisser Grad von Erfindungstraft gesordert
wird, so kann man dem Philologen nicht verdeuten,
wenn er sich auch ein Urtheil bei Geschmachsachen
zutraut, welches ihm jedoch nicht immer gelingen wird.

Der Dichter ift angewiesen auf Darftellung. Das Sochste berselben ift, wenn fie mit der Birtlichleit wetteisert, d. h. wenn ihre Schilderungen burch den Seist dergestalt lebendig sind, daß sie als gegenwartig für jederman gelten tonnen. Auf ihrem hochten Sipfel scheint die Poesie ganz außerzlich: jemehr sie sich in's Innere zurücksieht, ist sie auf dem Bege zu sinten. — Diejenige die nur das Innere darstellt, ohne es durch ein Aeußeres zu verforpern; oder ohne das Aeußere durch das Innere durchfühlen zu laffen, sind beibes die letten Stufen, von welchen aus sie in's gemeine Leben bineintritt.

Die Redefunft ift angewiefen auf alle Bortheile ber Poefie, auf alle ihre Rechte; fie bemachtigt fic

berfelben und mißbraucht fie, um gewiffe außere, fittliche ober unfittliche, augenblidliche Bortheile im burgerlichen Leben zu erreichen.

Literatur ift bas Fragment der Fragmente; bas Benigfte beffen, was gefcah und gesprochen worben, ward geschrieben, vom Geschriebenen ift bas Benigfte übrig geblieben.

In naturlicher Bahrheit und Grofheit, obgleich wild und unbehaglich ausgebilbetes Lalent ift Lord Bpron, und beswegen taum ein anderes ihm vergleichbar.

Eigentlichster Werth ber sogenannten Boleblieber ift ber, daß ihre Motive unmittelbar von der Natur genommen find. Diefes Bortheils aber tonnte der gebilbete Dichter sich auch bedienen, wenn er es verstünde.

Hiebei aber haben jene immer das voraus, daß naturliche Menschen fich beffer auf den Lakonismus verstehen als eigentlich Gebildete. Shalefpear ift für aufteimenbe Satente gefährelich zu lefen; er nothigt fie, ihn zu reproduciven, und fie bilden fich ein, fich fetble zu reproduciven.

lleber Geschichte fann niemand urtheilen ale wer an fich felbit Geschichte erlebt bat. So geht es gangen Notionen. Die Deutschen tonnen erft über Literatur urtheilen, seitbem fie selbit eine Literatur haben.

Man ift nur eigentlich lebendig, wenn man fich bes Boblwollens andrer freut,

Frommigfeit ift fein 3med, fondern ein Mittel, um durch die reinfte Gemutheruhe gur bochten Cultur gu gefangen.

Defwegen latt fich bemerken, bas biejenigen welche Frommigkeit als 3med und Biet anffteden meiftens heuchler werben.

"Wenn man alt ist muß man mehr thun als ba man jung war." Erfulte Pflicht empfludet fich immer nach ale Sonnid, weil man fich nie gang genug gethan.

Die Mängel ertennt nur der Lieblose; deshalb, war fie einzuschen, mart man auch liebbos werden, aber nicht mehr abs hiezu nothig ist.

Das bochte Glud ift bas, welches unfere Mangel vetbeffert und unfere gebier ausgleicht.

Rannst du lesen, so foust du versteben; tannst du schreiben, so mußt du etwas wiffen; tannst du glauben, so sollit du begreifen; wenn du begehrst, wirst du sollen; wenn du forderst, wirst du nicht erlangen; und wenn du erfahren bist, sollst du nuben.

Man erkennt niemand an als ben ber uns nust. Bir ettennen den Fürsten an, weil wir unter seiner Firma ben Besit gefichert feben. Bir gewärtigen und von ihm Schut gegen außere und innere wider- wartige Berbaltniffe.

Der Bach ift bem Muller befreundet, bem er nubt, und er fturgt gern über bie Raber; was hifft es ihm, gleichgultig burch's Thal hinguschleichen.

Ber fich mit reiner Erfahrung begnugt und bare nach handelt, der hat mahres genug. Das heranwachsende Kind ift weise in biesem Sinne.

Die Theorie an und fur fich ift nichts nute, als infofern fie und an den Zusammenhang der Erscheinungen glauben macht.

Alles Abstracte wird durch Anwendung dem Menichenverstand genahert, und so gelangt der Meuschen: verstand durch Sandeln und Beobachten gur Abstraction.

Wer zuviel verlangt, wer fich am Berwickelten erfreut, ber ift ben Berirrungen ausgefest.

Nach Analogien benten ift nicht zu schelten; die Analogie hat den Bortheil daß fie nicht abschließt und eigentlich nichts Lebtes will; bagegen die Inbuction verderblich ift, die einen vorgefehten Bwed im Auge tragt und, auf denfelben losarbeitend, Kaliches und Wahres mit fich fortreißt.

Gemobnliches Anschauen, richtige Ansicht ber irbischen Dinge, ift ein Erbtheil bes allgemeinen\_ Menschenverstandes.

Reines Anschauen bes Meußern und Innern ift febr felten.

Es aufert fich jenes im prattifchen Sinn, im unmittelbaren Sandein; dieses symbolisch, vorzüglich durch Mathematik, in Zahlen und Formeln, durch Nede, uranfänglich, tropisch, als Poefie des Genie's, als Sprüchwörtlichkeit des Menschenverstandes.

Das Abwesende wirft auf und durch Ueberlieferung. Die gewöhnliche ist historisch zu nennen; eine höhere, der Eindidungstraft verwandte, ist mythisch. Sucht man hinter dieser noch etwas Drittes, irgend eine Bedeutung, so verwandelt sie sich in Rystis. Auch wird sie leicht fentimental, so daß wir und nur was gemuthlich ist aneignen. Die Bietfambeiten auf bie wie achten eruiffen, wenn wir mabrhaft geforbert fenn wollen, fent;

Borbereitenbe, Begleitenbe, Mitwirfenbe, Nachbelfenbe, Burbernbe, Berftarfenbe, Himbernbe, Nachwirfenbe.

Im Betrachten, mie im Sandeln, ist das Bugingliche von bem Ungunglichen zu unterfcheiben; where bies licht fich im Leben wie im Wiffen meutg leifen.

"Le sens commun est le Génie de l'humanité."

Der Gemein e'Borfand, ber als Genie ber Menschie ber Menschiet gelten soll, maiß worerst in feinen Menserungen bermachtet werben. Forfahen wir magn ihn die Menschheft benutt, solfahen wir folgenbeb?

Die Menfcheit ist. bedingt durch Bedurfniffe. Sind diese nicht befriedigt, so erweis't sie sich ungeduldig; sind sie bestiedigt, so erscheint sie gleichen aus-

gultig. Der eigentliche Mensch bewest sich also wischen beiben Zuständen; und seinen Berkaud, ben sogenannten Menschemerstand wird er answenden seine Bedurfnisse zu befriedigen; ift es geschehen, so hat er die Ausgade, die Rammo der Gleichgultigkeit auszuschlien. Beschantt sich dieses in die nächken und nothwendigken Granzen, sogelingt es ihm auch. Erhoben sich aber die Beschüffnisse, treten sie aus dem Areise des Gemeinen herans, so ist der Gemein-Berstand nicht mehr hinreichend, er ist kein Genius mehr, die Regionen des Irrthums ist der Menschheit ausgethan.

Es gefchieht nichts Unvernünftiges, bas nicht Berftand ober Sufall wieder in die Richte brachten; nichts Bernunftiges das Unverstand und Jufall nicht misleiten winten.

Jede große Ider, sobath se in die Erscheinung: tritt, wirft tyrannisch; daher die Wortheile die sie hervorbringt, sich nur allanbald in Nachtheile verwandeln. Man fann bestate eine jede Institution vertheidigen und rühmen, wenn man an ihreAufängeerinnext und barzuthun meiß, daß alles mas nowihr im Ansange gegolten, auch jeht unch gelte. Leffing, der mancherlei Beschräntung unwillig stühlte, läßt eine seiner Personen sagen: niemand muß muffen. Ein geistreicher frohgesinnter Rann sagte: wer will, der muß. Ein dritter, freilich ein Gebildeter, fügte hinzu: Ber einsieht, der will auch. Und so glaubte man den ganzen Areis des Ertennens, Bollens und Muffens abgeschloffen zu haben. Aber im Durchschnitt bestimmt die Ertenntis des Menschen, von welcher Art sie auch sehr, sein Thun und Lassen; deswegen auch nichts schredlicher ist, als die Unwissenheit handeln zu sehen.

Es gibt zwep friedliche Gemalten: bas Recht und bie Schidlichfeit.

Das Recht bringt auf Schulbigfeit, die Polizep auf's Geziemende. Das Recht ist abwägend und entscheidend, die Polizep überschauend und gebietend. Das Recht bezieht sich auf den Einzelnen, die Polizep auf die Gesammtheit.

Die Geschichte der Wiffenschaften ift eine große Fuge, in der die Stimmen der Bolfer nach und nach sum Borschein tommen.

Man tann in den Naturwiffenschaften über man: .
che Probleme nicht gehörig sprechen, wenn man die Metaphpsit nicht zu Gulfe ruft; aber nicht jene Ghul: und Bortweisheit; es ist basjenige was vor, mit und nach der Physit war, ift und fepn wird.

Autoritat, bag namlich etwas icon einmal geichehen, gefagt ober enticieden worden fep, hat großen Berth; aber nur ber Pedant fordert überall Autoritat.

Altes Fundament ehrt man, barf aber bas Recht nicht aufgeben, irgendwe wieder einmal von vorn ju grunden.

Beharre wo bu ftehft! — Marime, nothwenbiger als je, indem einerfeits die Meuschen in große Parteven geriffen werden; sodann aber auch jeder Einzelne nach individueller Einsicht und Vermögen sich geltend machen will.

Man thut immer beffer, daß man fich grad ausspricht wie man benkt, ohne viel beweisen gu wollen: benn alle Beweife die wir vorbringen find doch nur Bariationen unserer Meinungen, und die Wieriggefinnten hoven weber auf bas Eine noch und bus Andere.

Da ich mit der Naturwissenschaft, wie sie sich von Tag zu Tage vorwärts bewegt, immer mehr bekannt und verwandt werde, so bringt sich mir gar manche Betrachtung auf: über die Bor= und Rückschritte, die zu gleicher Zeit geschehen. Gines nursephierausgesprochen: daß wir sogar aner-kannte Irrthumer aus der Wiffenschaft nicht los werden. Die Ursache hievon ist ein offenbares Geheimnis.

Einen Irrthum, nenn' ich, wenn irgend ein Ereigniß falsch ausgelegt, falsch angefnupft, falsch abgeleitet wird. Nun ereignet sich aber im Sange bes Erfahrens und Denkens, daß eine Erscheinung folgereicht angefnupft, richtig abgeleitet wird. Das täßt man sich wohl gefaken, legt aber keinen bestonbern Werth barauf und läßt ben Irrthum ganz ruhig daneben liegen; und ich kenne ein kleines Wagazin von Irrthumern die man sorgfältig aufbemabert.

Damun ben Menfchen olgentlich nichts inter: Affet: nie feine Welnung, fo fieht gebetinnn, ber

eine Meinung vortragt, fich rechts und links nach Salfsmitteln um, bamit er fich und andere bestänzen moge. Des Wahren bedient man sich so lange as brauchber ist, aber leidenschaftlich rhetorisch eingreift man das Fulsche, sobald man es für den Augenblick nuden, damit, als einem Kalbargumente, blenden, als mit einem Lucenbuser das Zerstücklerscheinbar vereinigen kann. Dieses zu erfahren war mir erst ein Aergernis, dann betrübte ich mich darüber, und nun macht es mir Schabenfreude. Ich habe mir das Wort gegeben ein solches Versfahren niemals wieder aufzubeden.

Jedes Eriftirende ift ein Analogon alles Eriftirenden; daher erscheint und das Dafenn immer ju gleicher Zeit gesondert und verknüpft. Folgt man der Analogie zu fehr, so fällt alles identisch zusammen; meidet man fie, so zersveut sich alles in's Umendliche. In beiden Fällen flagnirt die Betrachtung, einmal als überlebendig, das andere Mal als getöbtet.

Die Vernunft ist auf das Merdende, ber Verftand auf das Gewordene angewiesen; jene betummert sich nicht: wozu? dieser fragt nicht: woher? — Sie erfreut sich am Entwickeln; er wunscht alles festzuhalten, damit er es nugen tonne. Es ist eine Eigenheit dem Menschen angeboren und mit seiner Natur innigst verwebt: daß ihm zur Erkenntniß das Nächste nicht genigt; da doch jede Erscheinung die wir selbst gewahr werden, im Augenblick das Nächste ist, und wir von ihr fordern können, daß sie sich selbst erkläre, wenn wir Iraftig in sie dringen.

Das werden aber die Menschen nicht lernen, weil es gegen ihre Natur ift; daher die Gebildeten es felbst nicht laffen tonnen, wenn sie an Ort und Stelle irgend ein Wahres erfannt haben, es nicht nur mit dem Nächsten, sondern auch mit dem Weitesten und Fernsten zusammen zu hängen, woraus denn Irrthum über Irrthum entspringt. Das nahe Phanomen hängt aber mit dem fernen nur in dem Sinne zusammen, daß sich alles auf wenige große Gesehe bezieht die sich überall manisestiren.

Bas ift bas Allgemeine? Der einzelne Fall. Bas ift bas Befondere? Millionen Falle. Die Analogie hat zwen Berirrungen zu fürchten; einmal fich dem Bis hinzugeben, wo fie in Nichts zerfließt; die andere, sich mit Eropen und Gleichenissen zu umhüllen, welches jedoch weniger schablich ist.

Weder Mythologie noch Legenden find in der Wiffenschaft zu dulden. Lasse man diese den Poeten, die berufen sind sie zu Rut und Freude der Welt zu behandeln. Der wissenschaftliche Mann beschräufe sich auf die nächste flarste Segenwart. Wollte derselbe jedoch gelegentlich als Rhetor auftreten, so sep ihm jenes auch nicht verwehrt.

Um mich zu retten betrachte ich alle Erscheinungen als unabhängig von einander und suche sie gewaltsam zu isoliren; dann betrachte ich sie als Correlate, und sie verbinden sich zu einem entschiedenen Leben. Dieß bezieh' ich vorzüglich auf Natur; aber auch in Bezug auf die neueste um und her bewegte Weltgeschichte ist diese Betrachtungsweise fruchtbar.

Alles mas wir Erfinden, Entbeden im boberen Sinne nennen, ift bie bebeutende Ansubung, Bethatigung eines ariginalen Bahrheitsgefühles, bas, im Stillen langft ausgeditbet, unversehens mit Bilbesschnelle zu einer fruchtbaren Erlenntriff führt. Es ist eine aus bem Innern am Neufiern fiche entwidelnde Offenbarung, die ben Menfchen seine Gottahnlichkeit vorahnen laft. Es ist eine Synthese von Welt und Geist, welche von der ewigen harmonie des Dasepns die seligste Ber-sicherung gibt.

Der Menfch muß bei bem Glauben verharren, daß dus Unbegreifliche begreiflich fep; er wurde tonft nicht forfchen.

Begreiflich ift jedes Besondere bas fich auf irgend eine Beise anwenden laft. Auf diese Beise tann bas Unbegreifliche nublich werden.

Segenftand imnigft identifc macht, und dadurch zur eigentlichen Theorie wirb. Diese Stelgerung des geiftigen Bermögens aber gehört einer hochgebilbeten Beit an.

Um widerwärtigften find bie tridlichen Brobach-

Fleinlich und compilciet, ihre Hypothesen abstrud und wunderlich.

Es gibt Pebanten, Die gugleich Schelme find, und bar find bie allerfalimmften.

Um in begreifen bag der himmel überall blau ift, braucht man nicht um bie Welt zu reifen.

Das Allgemeine und Befondere fallen gufammen; bas Befondere ift bas Allgemeine, unter verfchiebenen Bedingungen erfcheinend.

Man braucht nicht alles felbst gefehen noch erlebt zu haben; wilst bu aber bem anbern und feinen Darftellungen vertrauen, fo bente, bas bu es nun mit breven zu thun hast, mit bem Segenstand und awer Subjecten.

Geundeigenschaft ber lebendigen Einheit: fich ju trennen, fich ju vereinen, fich in's Allgemeine ju ergeben, im Bosondern ju verharren, fich gu verwandeln, fich ju fpesificiren, und wie das Lebendige unter taufend Bedingungen fich darthun mag, hervorzutreten und zu verschwinden, zu solideseiren und zu schmelzen, zu erstarren und zu fließen, fich auszudehnen und sich zusammen zu ziehen. Weil nun alle diese Wirkungen im gleichen Zeitmoment zugleich vorgehen, so kann alles und jedes zu gleicher Zeit eintreten. Entstehen und Vergeben, Schaffen und Vernichten, Geburt und Ted, Freud und Leid, alles wirkt durch einander, in gleichem Sinn und gleicher Maße, deßwegen denn auch das Besonderste, das sich ereignet, immer als Bild und Gleichnis des Allgemeinsten auftritt.

Ift das gange Dafepn ein ewiges Brennen und Berbinden, fo folgt auch daß die Menfchen im Betrachten bes ungeheuren Buftandes auch balb trennen, balb verbinden werden.

Als getrennt muß sich barftellen: Phosit von Mathematit. Jene muß in einer entschiebenen Unabhängigkeit bestehen und mit allen liebenden, verehrenden, frommen Kräften in die Natur und das heilige Leben berselben einzudringen suchen, ganz unbekummert was die Mathematik von ihrer Seite leistet und thut. Diese muß sich dagegen unabhängig von allem Aeußern erklären, ihren eigenen großen Seistesgang geben und sich selber reiner ausbilben als es geschehen kann, wenn se

wie bieber fich mit dem Borhandenen abgibt und diefem etwas abzugewinnen oder anzupaffen trachtet.

In ber naturforfdung bebarf es eines fategorifden Imperative fo gut als im Sittliden! nur bedente man, daß man baburch nicht am Ende, fondern erft am Anfang Ift.

Das Sochfte mare, ju begreifen, bag alles Factifche icon Theorie'ift. Die Blaue des Simmels offenbart und das Grundgefet der Chromatif. Man fuche nur nichts hinter den Phanomenen; fie felbft find die Lehre.

In ben Wiffenschaften ift viel Gewiffes, sobald man fic von den Ausnahmen nicht irre machen laßt und die Probleme zu ehren weiß.

Benn ich mich bei'm Urphanomen gulest berubige, fo ift es doch auch nur Refignation; aber es bleibt ein großer Unterschied, ob ich mich an den Granzen ber Menschheit refignire ober innerhalb einer bopothetifchen Befcheanttheit meines bornfreten Individuums.

Wenn man die Probleme des Aristoteles ansieht, so erstaumt wan über die Gabe des Bemerkend und für was alles die Griechen Augen gehabt haben. Vur begeben sie den Fehler der Uchereitung, da sie von dem Phanomen unmittelbar zur Erflärung schreiten, wodurch denn ganz unzugängliche theoretische Aussprüche zum Vorschein kommen. Dieses ist jedoch der allgemeine Fehler der noch heut zu Tage begangen mird.

Spothefen find Biegenlieder womit ber Lehver feine Schiler einlult; der dentende treue Beobachter lernt immer mehr feine Beschränfung tennen, er fieht, je wetter fich das Biffen ausbreitet, befto mehr Probleme tommen jum Borfchein.

Unfer Fehler besteht barin, daß wir am Sewissen zweifeln und bas Ungewisse firiren möchten. Meine Marime bai dex Natursarschung ist: das Gewisse Kitzuhalten und dem Ungewissen aufzupaffen. Lagliche Sppothese nann' ich eine folche, die man gleichsam schalthaft aufftellt, um fic wen ber ernsthaften Natur widerlegen ju laffen.

Wie wollte einer als Meister in feinem fach erscheinen, wenn er nichts Unnuges lehrte.

Das Rarrifchte ift, daß jeber glaubt überliefern ju muffen mas man gewußt zu haben glaubt.

Weil zum bibaftischen Bortrag Sewisheit verlangt wird, indem ber Schiler nichts Unscheres überliefert haben will, so barf ber Lehrer tein Problem stehen lassen und sich etwa in einiger Entfernung da herumbewegen. Gleich muß etwas bestimmt fenn (bepaalt jagt ber Hollanber), und nun glaubt man eine Weile ben unbefannten Raum zu besien bis ein anderer die Pfahle wieder ausreißt, und sogleich enger ober weiter abermals wieder bepfählt.

Lebhafte Frage nach ber Arfache, Bermechfelung von Arfache und Birtung, Bernhigung in einer

falfchen Theorie find von großer nicht gu entwidelnder Schablichleit.

Wenn mander fich nicht verpflichtet fühlte das Unwahre zu wiederholen, well er's einmal gefagt hat, so waren es ganz andre Leute geworden.

Das Faliche hat ben Bortheil, daß man immer barüber ichmagen fann, bas Bahre muß gleich genutt werben fonst ift es nicht ba.

Wer nicht einsieht wie bas Bahre prattifc erleichtert, mag gern baran mateln und hateln, bamit er nur fein irriges muhfeliges Treiben einigermaßen beschönigen tonne.

Die Dentiden, und fie nicht allein, befigen bie Gabe tie Biffenicaften unzuganglich zu machen.

Der Englander ift Meister das Entbecte gleich ju nuben, bis es wieder ju neuer Entdedung und frischer That führt. Man frage nun, warum sie uns überall voraus find? Der benkende Mensch hat die munderliche Eigenschaft, daß er an die Stelle, wo das unaufgeloste Problem liegt, gerne ein Phantasiebild hinfabelt, das er nicht los werden kann, wenn das Problem auch aufgelost und die Bahrheit am Tage ift.

Es gehort leine eigene Geisteswendung bagu, um bas gestaltlofe Birfliche in seiner eigensten Art zu faffen und es von hirngespinnsten zu untersseiden, die fich benn boch auch mit einer gewiffen Birflichfeit lebhaft aufbringen.

Bei Betrachtung ber Natur im Großen wie im Rleinen hab' ich unausgeseht bie Frage geftellt: Ift es der Gegenstand ober bist du es, der fich hier ausspricht? Und in diesem Sinne betrachtete ich auch Vorgänger und Mitarbeiter.

Ein jeder Menich fieht die fertige und geregelte, gebilbete, vollfommene Welt doch nur als ein Element an, woraus er fich eine besondere ihm angemeffene Welt zu erschaffen bemüht ist. Tüchtige Menschen ergreifen sie ohne Bedenken und suchen damit, wie est geben will, zu gebahren; andere zaudern an ihr herum; einige zweiseln sogar an ihrem Dasepn.

Ber fich von biefer Grundwahrheit recht burch:

brungen fühlte, warbe mit niemanden streiten, sondern nur die Borstellungsart eines andern wit seine eigene als ein Phanomen betrachten. Denn wir erfahren fast täglich, daß der eine mit Bequemlichkeit denken mag, mas dem andern zu denken unmöglich ist, und zwar nicht etwa in Ofnzen die auf Bohl und Wehe nur irgend einen Einsus hätten, sondern in Dingen, die für und völlig gleichgaltig sind.

Man weiß eigentlich bas was man weiß nur für sich selbst. Spreche ich mit einem andern von dem was ich ju wissen glaube, unmittelbar glaubt er's beffer zu wiffen, und ich muß mit meinem Biffen immer wieder in mich selbst zurudsehren.

Das Bahre fordert; aus bem Irrthum entwidelt fich nichte, er verwidelt une nur.

Der Menich findet fich mitten unter Biefungen und tann fich nicht enthalten nach den Urfachen zu fragen; als ein bequemes Wefen greift er nach ber nachften als der besten und beruhigt fich dabei; besonders ift dieß die Art des affgemeinen Menschenberstandes. Sieht man ein Uebel, fo wirft man unmittelbar barauf, b. b. man curirt unmittelbar auf's Comptom los.

Die Vernunft hat nur über das Lebendige Herrschaft; die entstandene Welt, mit der fich bie Geognofie abgibt, ift todt. Daber kann es keine Geologie geben, denn die Vernunft hat bier nichts zu thun.

Wenn ich ein zerstreutes Gerippe finbe, so kann ich es zusammenlesen und aufstellen; benn bier spricht die ewige Bernunft durch ein Analogon zu mir, und wenn es das Riefenfaulthier ware.

Bas nicht mehr entfteht, tonnen wir uns als entftehend nicht benten! das Entftandene begreifen wir nicht.

Der allgemeine neuere Bulcanismus ift eigentlich ein tubner- Berfuch, die gegenwärtige unbegreifliche Belt an eine vergangene unbefannte ju knupfen.

Gleiche ober wenigstens abnliche Birkungen werben auf verschiebene Beise burch Naturkrafte hervorgebracht.

Nichts ift widerwartiger als die Majoritat: benn fie besteht aus wenigen fraftigen Borgangern, aus Schelmen die sich accommodiren, aus Schwachen bie sich assimiliren, und der Masse, die nachtrollt, ohne nur im mindesten zu wissen was sie will.

Die Mathematit ist, wie die Dialettit, ein Organ des inneren höheren Sinnes, in der Austübung ist sie eine Kunst wie die Beredsamkeit. Für beide hat nichts Werth als die Form; der Gehalt ist ihnen gleichgültig. Ob die Mathematik Pfennige oder Guineen berechne, die Rhetorik Wahres oder Falsches vertheidige, ist beiden vollstommen gleich.

hier aber tommt es nun auf die Natur bes Menfchen an, der ein foldes Geschäft betreibt, eine folde Runft ausübt. Ein durchgreifender Abvocat in einer gerechten Sache, ein durchdringender Mathematiter vor dem Sternenhimmel, erfcheinen beibe gleich gottahnlich.

Bas ift an ber Mathematit eract als bie Eractheit? Und biefe, ift fie nicht eine Folge bes innern Bahrheitogefühle?

Die Mathematit vermag fein Borurtheil weg-

Partengeift nicht beidwichtigen, nichte von allem Sittlichen vermag fie.

Der Mathematifer ift nur in sofern volltom: men, als er ein volltommener Mensch ift, als er bas Schone bes Wahren in sich empfindet; dann erst wird er grundlich, durchsichtig, umsichtig, rein, far, anmuthig, ja elegant wirken. Das alles gebott bazu um La Grange ahnlich zu werden.

Nicht die Sprace an und für sich ist richtig, tuchtig, zierlich, sondern der Geist ist es der sich darin verkörpert; und so kommt es nicht auf einen jeden an, ob er seinen Rechnungen, Reden oder Gedichten die munschenswerthen Eigenschaften verzleihen will; es ist die Frage, ob ihm die Natur hiezu die geistigen und sittlichen Eigenschaften verzliehen hat. Die geistigen: das Vermögen der An= und Durchschauung, die sittlichen: daß er die bosen Damonen ablehne, die ihn hindern konnten dem Wahren die Ehre zu geben.

Das Einfache burch das Zufammengefette, bas Leichte durch das Schwierige erklaren zu wollen, ift ein Unbeil das in dem ganzen Körper der Biffenschaft vertheilt ift, von den Einsichtigen wohl anerkannt, aber nicht überall einzestanden.

Man febe bie Phofit genau burch, und man wird finden, daß die Phanomene, so wie die Werfuche, worauf fie gebaut ist, verschiedenen Werth haben.

Auf bie primaren, bie Urversuche, tommt alles an, und bas Capitel, bas hierauf gebaut ift, steht sicher und fest; aber es gibt auch secundare, tertiare u. f. w. Gesteht man diesen bas gleiche Recht zu, so verwirren sie nur bas was von ben ersten aufgetlart war.

Ein großes Uebel in ben Wiffenschaften, ja überall, entsteht baber, daß Menschen, die tein Ibeenvermögen haben, zu theoretistren sich vermessen, weil sie nicht begreifen, daß poch so vieles Wissen hiezu nicht berechtigt. Sie gehen im Anfange wohl mit einem löblichen Menschenverstand zu Werte, dieser aber hat seine Granzen, und wenn er sie überschreitet kommt er in Gefahr absurd zu werden. Des Menschenverkandes angewiesenes Gebiet und Erbtheil ist der Bezirk des Thund und handelns. Thätig wird er sich selten verieren; das höhere Denken, Schließen und Urtheilen jedoch ist nicht seine Sache.

Die Erfahrung nust erft ber Biffenfcaft, fobann ichabet fie, weil bie Erfahrung Gefet unb Andnahme gewahr werben laft. Der Durchichnitt von beiben gibt frineswege bas Bahre.

Man fagt: zwischen zwep entgegengesehten Meinungen liege die Bahrheit mitten inne. Reinedwege! Das Problem liegt bazwischen, das Unschahare, das ewig thatige Leben in Rube gedacht.

## Vermächtnifs,

Hein Wesen Yann zu nichts zerfallen, Das Ew'ge regt sich fort in allen, Am Seyn erhalte dich beglückt! ' Das Seyn ist ewig, denn Gesetze Bewahren die lebend gen Schätze Aus welchen zich das All geschmückt.

Das Wahre war schon längst gefunden, Hat eele Geisterschaft verbunden, Das akte Wahre fass' es an. Verdank' es, Erdensohn, dem Weisen Der ihr die Sonne su umkreisen Und dem Geschwister wies die Bahn.

Sofort nun wende dich nach innen, Das Centrum findest du da drinnen Woran kein Edler sweifeln mag. Wirst keine Regel da vermissen, Denn das selbstständige Gewissen Ist Sonne deinem Sittenta g. drungen fühlte, warbe mit niemanden fireiten, sondern nur die Borstellungsart eines anderm wie seine eigene als ein Phanomen betrachten. Denn wir erfahren fast täglich, daß der eine mit Bequemtichteit denken mag, was dem andern zu denken unmöglich ist, und zwar nicht etwa in Dinzgen die auf Wohl und Webe nur irgend einen Einfuß hätten, sondern in Dingen, die für und völlig gleichgaltig sind.

Man weiß eigentlich das mas man weiß nur fur fich felbst. Spreche ich mit einem andern von dem was ich zu wiffen glaube, unmittelbar glandt er's beffer zu wiffen, und ich muß mit meinem Biffen immer wieder in mich felbst zu-rückebren.

Das Bahre forbert; aus bem Irrthum ent= widelt fich nichts, er verwidelt uns nur.

Der Menich findet fich mitten unter Birtungen und tann fich nicht enthalten nach den Urfachen zu fragen; ale ein bequemes Wefen greift er nach der nachften ale der beften und beruhigt fich babei; befondere ift dieß die Art des allgemeinen Menfchenverstandes.

Sieht man ein Uebel, fo wirft man unmittels bar barauf, b. h. man curirt unmittelber auf's Somptom los.

Die Vernunft hat nur über das Lebenbige Herrichaft; bie entstandene Belt, mit der fich die Geognosie abgibt, ist todt. Daber kann es keine Geologie geben, denn die Vernunft hat bier nichts zu thun.

Wenn ich ein zerstreutes Gerippe finde, so kann ich es zusammenlesen und aufstellen; denn hier spricht die ewige Vernunft durch ein Analogon zu mir, und wenn es das Riesensaulthier ware.

Bas nicht mehr entfteht, tonnen wir und als entftehend nicht benten! bas Entftandene begreifen wir nicht.

Der allgemeine neuere Bulcanismus ift eigentlich ein fuhner- Berfuch, die gegenwärtige unbegreifliche Belt an eine vergangene unbefannte ju knupfen.

Gleiche oder wenigstens abnliche Birtungen werden auf verschiebene Beise durch Naturtrafte hervorgebracht. Richts ift widerwartiger als die Majoritat: benn fie besteht aus wenigen fraftigen Borgangern, aus Schelmen die sich accommodiren, aus Schwachen die sich afsimiliren, und ber Masse, die nachtrollt, ohne nur im mindesten zu wiffen was sie will.

Die Mathematit ist, wie die Dialektik, ein Organ des inneren höheren Sinnes, in der Austbung ist sie eine Kunst wie die Beredsamkeit. Für beide hat nichts Werth als die Form; der Gehalt ist ihnen gleichgültig. Ob die Mathematik Pfennige oder Guineen berechne, die Rhetorik Wahres oder Falsches vertheidige, ist beiden vollskommen gleich.

Hier aber tommt es nun auf die Natur des Menschen an, der ein solches Geschäft betreibt, eine folche Runft ausübt. Ein durchgreifender Abvocat in einer gerechten Sache, ein durchdringender Mathematifer vor dem Sternenhimmel, erscheinen beibe gleich gottahnlich.

Mas ist an der Mathematil eract als die Eractheit? Und diese, ist sie nicht eine Folge des innern Mahrheitegefühls?

Die Mathematik vermag fein Borurtheil meggubeben, fie kann ben Eigenfinn nicht lindern, ben